

BRIGHAN. PROVO, UTAH

7-53

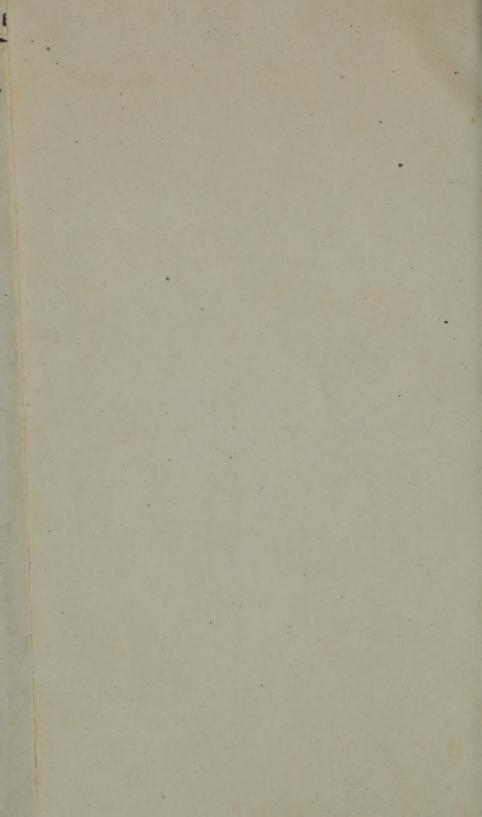

## Sämmtliche Werke

non

Caroline Pichler,

gebornen

pon

Greiner.

3wen und fünfzigster Band.

Wien, 1841. Vern von Unton Pichler's fel. Witwe. Leipzig, in Commission bey August Liebeskind. other schildman were

Caroline Vichler,

Rentones

6.

. 7 11 1 1 7 8

iben und fünfgigfter Banb.

Witch, 1841.

Town States Belove, 9 left Shaney

andardell frant, my noffinnells a

HAROLD B. LEE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





D. Weil's se

## Zeitbilder.

No n

### Caroline Pichler,

gebornen

pon

Greiner.

3menter Banb.

Wien, 1841. Verlag von Anton Pichler's sel. Witwe. Leipzig, in Commission bey August Liebeskind.

# Beithilber.

11 5 12

Coroline Pichler,

mon sode a

15 10 15

tonia 1 O

dan & reinenta

Stelles can Enten Quetien & fel. Efficience.

#### Vorwort.

Der gegenwärtige zwente Band der Zeitbil= der enthält in zwen Abtheilungen, welche un= gefähr drenßig Jahre auseinander liegen, die im ersten Bande begonnene Schilderung der Sitten, Denk= und Lebensweise der Kaiser= stadt Wien; und zugleich eine Art von Fort= setzung der Erzählung, indem mehrere Per= sonen derselben, oder mindestens ihre Kinder und Verwandten in denselben erscheinen.

Unstreitig wird die Periode von ungefähr 1807 bis 1809, welche die erste Abtheilung dieses zwenten Bandes ausmacht, das meiste Interesse haben, weil sie eine Zeit darstellt, welche durch geschichtliche Erinnerungen sür Wien, sür Österreich, ja sür ganz Deutschland wichtig ist. Die letzte Periode, welche in unsern Tagen, das heißt, seit dem Jahre 1830 spielt, diesem großen Wendepunct unsers sittlichen, industriellen und geselligen Zustandes, ermangelt ganz des historischen Reizes bedeu-

tender Ereignisse, und gerade biese zeitliche Nähe des Schauplages übt noch einen zwenten nachtheiligen Ginfluß auf die Darstellung. Um alle mögliche Deutungen und Beziehungen ben einem Bilde, bas unfere Gegenwart vorstellt, zu vermeiben, mußte Vieles in ben Bezeichnungen der Zeiten, der Orte, ja felbst der Charactere mehr im Unbestimmten gehalten werden, mas, wie ich wohl fühle, der Lebendigkeit und Schärfe ber Zeichnung Schaben thun muß. Eben so wenig durften, wie in jener mittleren Epoche, ausgezeichnete Geister ber Jestwelt auftreten, wie dort Frau v. Stael, Collin, Werner u. f. w. Einen oder den andern Leben= den vorzuführen ware mißlich gewesen, und es würde vielleicht Keiner dafür gedankt haben sie aber bloß zu nennen — hatte eine Übersicht Aller erfordert, welche dem Interesse des Buches fremd geblieben ware. So erachtete ich es für bas Beste, gar Reines zu erwähnen, und muß aber nun von dem Urtheile des Publicums er= warten, ob diese schüchterne Behandlungsart dem Eindruck bes Ganzen nicht geschadet hat.

Wien am Ende Janners 1840.

Die Verfasserinn.

## Wien

in den ersten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts.

tender Ereignisse, und gerade biese zeitliche Nahe des Schauplates übt noch einen zwenten nachtheiligen Ginfluß auf die Darstellung. Um alle mögliche Deutungen und Beziehungen ben einem Bilbe, bas unfere Gegenwart vorstellt, zu vermeiben, mußte Vieles in ben Bezeichnungen der Zeiten, der Orte, ja felbst der Charactere mehr im Unbestimmten gehalten werden, was, wie ich wohl fühle, der Lebendigkeit und Schärfe ber Zeichnung Schaben thun muß. Eben so wenig durften, wie in jener mittleren Epoche, ausgezeichnete Geister ber Jestwelt auftreten, wie dort Frau v. Stael, Collin, Werner u. f. w. Ginen ober ben andern Leben= den vorzuführen ware mißlich gewesen, und es würde vielleicht Keiner dafür gedankt haben sie aber bloß zu nennen — hätte eine Übersicht Aller erfordert, welche dem Interesse des Buches fremd geblieben ware. So erachtete ich es für bas Beste, gar Reines zu erwähnen, und muß aber nun von dem Urtheile des Publicums er= warten, ob diese schüchterne Behandlungsart bem Eindruck bes Ganzen nicht geschadet hat.

Wien am Ende Janners 1840.

Die Verfasserinn.

## Wien

in den ersten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts.

্ন ক্রিক্ট্রার প্রায়ার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যা

#### Wien

im Unfange bes neunzehnten Jahr= hunderts.

Eine glänzende Gesellschaft war in der eleganten Wohnung des reichen Fabriksherren Markinger, jest Frenherrn von Marking, versammelt, um einem genußreich en Abend, wie man sich damahls ausdrückte, benzuwohnen, zu welchem alle schönen Künste ihre Spenden lieferten.

Das Haus, oder vielmehr der Pallast, wohin diese Erzählung den Leser führt, war zehn oder fünfzehn Jahre früher das Eigenzthum einer gräslichen Familie aus den Meinzgegenden gewesen, welche durch Verwandtschaftsbande mit Österreich verbunden, sehr oft, und wenigstens jedes zwente Jahr nach Wien gekommen war, um den Winter ben ihren Verwandten in der Kaiserstadt hinzubringen, und die Freuden des Carnevals hier zu genießen.

Seitdem aber war die Revolution ausgesbrochen, die Rheingegenden hatten ihre Sturme

zuerst gefühlt. - Die alten Vorrechte des Abels waren vernichtet, das beguem gemüthliche Leben unter ben vielen Krummftaben jener Gegenden nicht bloß zeitweise durch den Krieg gestört, sonbern burch Einverleibung an Frankreich für immer aufgehoben, hatte einer ganglichen Umwandlung aller Verhaltniffe Plat gemacht, und in Folge dieser Ereigniffe mar benn jene alte Reichsgräfliche Kamilie zu großen Ginfchran= fungen genöthiget worden. Das Entbehrlichfte wurde zuerst geopfert, und dahin geborte der Besit eines Saufes in dem entfernten Wien. Go fam der alte Pallast in gang neue Bande, und ben den vielen Ochwankungen der Geldver= hältniffe in jener Zeit, wo jedes Land die Wirfungen jener allgemeinen Erschütterungen em= pfand, nach einander in verschiedener Menschen Besig, bis es in jener Periode, welche dem Ofterreichischen Sandelsstande durch Paviergeld und Continental = Sperre fo gunftig mar, wo zahllose Kabriken entstanden und schnell großem Wohlstand und Lurus der Inhaber führten, das Eigenthum jenes Mannes murde, der vielleicht gehn Jahre vorher noch am La= bentisch seines vormabligen Geren, Stoffe ausgeschnitten und den Runden verkauft hatte.

Gein ichnell zunehmender Reichthum hatte

ibn in Beziehungen zu angesehenen Personen, ju Staatsbeamten der hohern Claffen gebracht. Er durfte um die ichone und stolze Tochter eines folden werben. Das Madden war hubich, batte eine fogenannte gute Erziehung genoffen, bas beißt, man batte ihre Talente ausgebildet, und fie reprafentiren gelehrt. Des Baters Bunfch war es gewesen, sie an einen angesehenen Mann feines Standes zu verheirathen. Aber die steigenden Geldverlegenheiten in jener fturmbewegten Periode erlaubten felten einem jungern Beamten in untergeordneten Stellen, an eine Beirath mit einem Dadden zu denfen, bas, wie Emilie im vaterlichen Saufe, ein glangendes leben und viele Bedurfniffe fennen ge= Iernt hatte; und vor einer Berbindung mit einem Manne in vorgerücktem Alter entfeste fich ihr Gemuth, das einen bobern Schwung zu nehmen gewohnt war. So war Jahr an Jahr vergangen. Emilie war mehr als mundig, der Vater hoch betagt, und wenn er starb da fein Stammvermögen da war - mußte fie einem Leben voll Entbehrungen entgegenseben.

Da führte ein Zufall ihr den ziemlich wohls gebildeten, und ziemlich artigen jungen Fabriksherrn entgegen, den ehrlicher Fleiß, Speculationsgeist und Glück in kurzer Zeit zu einem bebeutenden Reichthum erhoben hatten. Er fah Emilien auf einem Ball, ihr Außeres gefiel ibm, eine zufällige Berlegenheit, in die fie die Un= bescheidenheit eines Tangers brachte, und aus entschlossene Dazwischentreten jungen Markingers fie rettete, richtete ihre dankbare Aufmerksamkeit auf ihn. Die Befanntschaft war gemacht. Markinger war practisch gebildet, und sah daher wohl ein, daß zwischen einem Frenherrn und Biceprafidenten eines ansehnlichen Collegiums, und zwischen dem Inhaber einer Baumwollspinnfabrik und mehrerer ähnlicher Etabliffements durch die bürgerlichen Verhältniffe eine große Kluft befestigt fen. Aber er kannte auch die Macht des Geldes. Jene Kluft ichreckte ihn nicht. Durch feinen Reichthum hoffte er fie auszufüllen, und es gelang ihm. Der Biceprafident überlegte; Emilie fah fich in der Dde, die fie in Ruckficht der Fregerwelt umgab, mit trüben Blicken um. Sie dachte an ihren Taufichein - ber junge Fabrifant prafentirte fich nicht schlecht, er batte Reisen gemacht, er wußte nicht ohne Verstand zu sprechen — und sie fagte: Ja. Der Bater fagte ebenfalls Ja, und feste nur die fleine, aber unerläßliche Bedingung fest, daß Markinger sich in den Frenherrnstand erheben laffen

follte. Das widerte bem jungen Mann im Unfange, der fich fur eben fo wichtig im Staate hielt, als feinen fünftigen Echwiegervater. Uber endlich überwand felbit feine Gitelfeit biefen Unflug von Burgerstolz; der Baron flang ihm angenehm ins Ohr, er fah feine fünf= tigen Kinder in jene Reihen gestellt, aus benen Die einflufreichsten Staatsburger bervorgingen, und er willigte ebenfalls ein. Durch des Schwiegervaters Einfluß und die Sinweisung auf die Berdienfte, die er fich durch vermehrte Induftrie ums Vaterland erworben hatte, murde jede Bedenflichkeit beseitigt, und der Baron von-Marking (das burgerliche er wurde weggeschnitten), deffen Rahme nun bennahe wie ein englischer lautete, faufte jenen adeligen Pallaft, ließ ihn fürstlich meubliren, und führte dann feine febr bubiche und febr brillante Frau in denfelben.

Das war nun die Familie, in deren Gemächern jene oben erwähnte Versammlung Statt hatte. Eine Reihe von 5—6 schönen hohen Zimmern, im neuesten Geschmack eingerichtet, war geöffnet, um die zahlreich gebethene Gesellschaft zu empfangen. Es versteht sich, daß Varon Marking, sobald er das Haus gekauft hatte, die altmodischen Tapeten von purpurrothem und dunkelgrunem Damaft; die fcmerfälligen Gobelins mit den vergoldeten Leiften, die weifigefirnift und vergoldeten schweren Urm = und Polfterftuble u. f. w., lauter Überbleibsel aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, fortschaffen ließ. Eben folch ein Unathema erging über die mit vorgoldeten Bierathen und halbarabesten Ochnörkeln verzierten Dfen, über die fünftlichen Plafonds, von denen Engel oder Umoretten zwischen Blumen oder Fruchtförben berabschauten; und daß man schon früher die Porzellanfigurchen, chinesischen Pagoden fammt den Truben und Raften von Vieux Lac und den ungeheuern Arnstall-Luftern fortgeschafft hatte, versteht sich von selbst. Was murden die Rinder und Enkel des Baron Mar-Eing, wenn sie noch leben, dafür geben, wenn sie sich in den Besit aller dieser rococo Kost= barkeiten fegen konnten, die vor mehr als drengig Jahren als altmodischer Plunder auf dem Trödel verkauft murden!

Genug! Sie wurden fortgeschafft, und die Wohnung in ganz antikem, nicht alterthümlichen, Sinn eingerichtet. Bald hätte man glauben können, im alten Rom oder Uthen zu senn, oder daß eines der ausgegrabenen Häuser von Pompeji sich vor den erstaunten Eintretenden öffne, wenn nicht die Dimenstonen der Zimmer den Irrthum sogleich gezeigt hätten. Drapperien von Seide oder Mousselin, weiß oder farbig, waren rings an den Wänden zwischen dünnen goldenen Säulen oder Pilastern in mah= lerischen Falten befestigt. Argandische Lampen in bronzenen oder in, den Etrurischen Gefäßen nachgeahmten Gestellen, gossen ein helles, gleichmäßiges und doch mildes Licht durch den einfach verzierten Raum, das nirgends das Auge beleidigte, weil dieß nirgends der eigentlichen Flamme begegnete.

Untike Candelabres von Bronze standen in den Ecken, und diese allein trugen die Flammen der Kerzen. Auf Marmortischen und niedrizgen Schränken von Mahagony = Holz prangten Vasen, Uhren, kleine Geräthschaften von Alabaster oder Bronze oder Porzellan, in griechischen Formen. Bunt durcheinander — ohne Rücksicht auf den Rang, den sonst das Kanapeh einnahm, und seiner Besigerinn zumaß, standen Stühle, Armsessel mit niedlichen Tischen im ganzen Zimmer umher, und die Gesellschaft, ebenfalls in kleine Truppen zertheilt, unterhielt sich in lebhasten Gesprächen über die Declamation einer Schiller'schen Ballade, die so eben ein durchreisender fremder Schauspieler gehalten,

und welche bestimmt war, die Zeit auszufüllen," bis das Cableau im anstoßenden Saale angehen wurde.

War ichon der Schauplat in diesen Bemachern aufs grellfte von dem verschieden, wie eine folde Wohnung drenfig Jahre früher auszusehen pflegte, so maren es die spielenden Perfonen, d. h. die Gesellschaft, welche sich bier zusammengefunden, nicht minder. Bon den Gestalten der Damen waren die Reifrocke, die bauichenden Kalten, die langen Ochlevven, Die reichen Garnirungen, die zwen = und drenfachen Manschetten, die boben Ropfzeuge, die fünstlichen Saarthurme, und aller Duder aus den Locken nicht bloß der Damen, sondern auch der Berren verschwunden. Klach auf der Erde stand und bewegte fich der niedliche, febr oft wie in einen griechischen Cothurn geschnurte guß, ber fonst auf boben Sacken (Stockeln genannt) un= ficher, aber sittsam einhergetrippelt war. Eng an die Form des Körpers anliegende Gewänder von dunnen oder fehr weichen Stoffen zeigten einen schönen Buchs aufs vortheilhafteste, und wurden dicht unter dem Bufen von einem Gürtel zusammen gehalten. Bruft, Racken und Urme erschienen bloß - ein furger, bauschiger Urmel umhullte den obern Theil Diefes lettern.

Statt jener kunftlichen Frisuren lockten sich entweder die à la Titus verschnittenen Haare in
leichten Ringeln um den Kopf, oder waren,
wenn sie lang blieben, rückwärts in einen Knoten
geschlungen, indeß vorne um Stirn und Schläfe
sich kleine Locken schlängelten, und nur etwa
ein goldener Kamm, oder eine Perlenschnur
zwischen ihnen glänzte. Schön und mahlerisch
war diese Tracht allerdings, aber man begreift
leicht, daß, da sie alle Formen unverhüllend
und unverschönernd zeigte, und nur der kleinere
Theil der Menschen wirklich schön gebildet ist,
dieser unverhältnißmäßig ben dieser Mode gewann, während die größere Unzahl verlor.

Die Kleidung der Männer hatte sich zwar durch das Ablegen der Staatskleider, der gepusterten Frisuren, steisen Zöpfe und Haarbeutel, durch seltenen Gebrauch der Degen und Chapeaubas, viel natürlicher gestaltet; dennoch vertrug ihr allgemeiner Typus keinen mahlerischen Zuschnitt, und das weibliche Geschlecht in seiner gräcissrenden Tracht paste viel besser zu diesen antiken Möbeln, hetrurischen Vasen und pompejanischen Zimmern, als jene schwarzen Fracks, jene ungarische Fußbekleidung, und die stachen Claques.

So ungefähr war die Gefellschaft gekleidet, Zeitbilder. II.

bie in diesen glangenden Gemächern auf= und ab wogte, und das reiche und geschmackvolle Umeublement betrachtete. Befonders prachtvoll und elegant war das lette Zimmer - ein Ca= binet - feenartig eingerichtet, und gum Ochlafgemach der Gerrinn diefes Saufes bestimmt. Echte Shawls von ungemeiner Kostbarkeit drap= pirten den fleinen Raum zeltartig. Bon der Svipe dieles Beltes bing eine Lamve von Ma= bafter an goldenen Retten herunter, die nebft zwen ungeheuern Bafen von eben dem Stoffe, in welchen verborgene Lampen brannten, ein magisches Selldunkel in dem Zimmer verbreitete. Auf einer mit Tiegerfellen belegten Eftrade, etwas vom Boden erhöht, fand das Bette, in Form eines antiken Garkophages. mit reichen Bergoldungen geziert, und mit einer Decke von reich gesticktem Atlas bedeckt. Sinter dem Bette aber befleidete ein Sviegel von ungewöhnlicher Größe, der vom Boden an bis hoch unter die Drapperien des Zeltes reichte. die Ruckwand, und both der Besigerinn dieses wahrhaft fürstlichen Lagers die angenehme Moglichkeit, fich in jeder Stellung zu betrachten und an ftudieren.

Von der Vertiefung des Fensters verbreitete sich der Wohlgeruch von feltenen Blumen, bie dort in einem sehr zierlichen Blumentische um ein Gefäß mit Goldsischen herum blühten. Einige vortreffliche Zeichnungen in goldenen Rahmen vollendeten die geschmackvolle Einrichtung. Doch wir kehren, mit einem Theil der Gesellschaft, die bewundernd, beneidend, bestrittelnd und belächelnd das Alles besehen hatte, in den ersten Sallon zurück.

Eine stattliche Frau von mittleren Jahren, in schwarzem Sammtfleide, bas schöngelockte Saar von einem Turban aus weißem Krepv umwunden, unter dem ein goldreiches Band fich durch die dunkeln Locken schlang, den noch immer vollen schönen Nacken mit einem weißen Shawl leicht bedeckt, faß dort mitten unter den andern Damen, im Befprach begriffen, mahrend deffen ihre Blicke oft zur Geite beobachtend auf einem andern Gegenstand hafteten. Es ift eine alte Bekannte von und - die jegige Staatsrathinn von Rettenburg - und dort der hobe schlanke Mann im schwarzen Frack, den Claque unterm Urm, mehrere Orden an der Bruft, und troß feiner Jahre noch immer eine edle anziehende Geftalt, ift unfer ebemabliger Frig, jest Staats= und Geheimerrath von Rettenburg und Vater von vier Göhnen, wovon der Alteste, Wilhelm, bereits mit Gehalt angestellt, fich ebenfalls hier im Saale befand, der Zwepte, Fris, Hauptmann in dem Negimente des Feldmarschalls Lieutenants Baron von Zornau war, (so weit hatte es der ehemahlige Rittmeister in den fortwährenden Kriegsjahren gebracht), während die zwep Jüngeren, Ferdinand und Adolph, noch studierten.

Es waren manche und mancherlen Sturme über den Sauptern diefer Menschen, wie über ihr Vaterland bingegangen, feit fie, vor un= gefähr drenfig Jahren aus unfern Blicken ent= schwanden. Im Laufe der Zeiten hatten fich viele Schranken erweitert, viele Rebel der Borurtheile und Irrthumer waren verschwunden; dem Menschengeiste war ein freneres Keld zum Weiterblicken und zum Aufschwung eröffnet worden. Aber Gine Berbefferung war nicht unter diesem Illen begriffen - die der Sitten, Frenere Grundfage und Unfichten begannen, wie im Puncte des religiofen Glaubens und der burger= lichen Verwaltung, so auch im häuslichen und Familienleben, die alten festen Bande aufzulockern, die Gesinnungen freper, das Betragen ruckfichtelofer zu machen. Benfpiele von ichlechten Ehen, wo Mann und Frau jedes feine eigenen Berbindungen hatte, und oft mit ebenfalls verbeiratheten Dersonen, wurden immer häufiger.

Go wie im firchlichen Glauben, jo galt berober biejenige, die noch die alten Begriffe und die beschworne Treue streng bewahrten, für beschränkt und in Vorurtheilen befangen. Friedrich von Rettenburg, der mit Kraft und Beift gebn Sabre früher feinen Altersaenoffen vorangeeilt war, verstand es jest genau, den Punct ju treffen, auf bem er in diesem Vorauseilen fteben bleiben muffe, um das Edelfte des Menfchen, Glauben und Sittlichkeit, fest zu bewahren. Er folgte den Lockungen der lufternen Benfviele nicht, und der icone, geiftreiche Mann, dem vielfache Nachstellungen gemacht murden, erhielt fich rein und fest, und mit ihm das geliebte Weib, deffen Beiftesbildung fein Wert mar, und das feinen andern Willen als den feinigen fannte. Go mar dieß Paar mitten im Strudel lockender Verführungen und herrschenden Un= glaubens tadellos steben geblieben, und des Baters gange Gorge mar darauf gerichtet, feine Sohne eben fo rein und treu im Guten gu erhalten. Geine Frau ftand ihm mit Kleiß und Aufmerksamkeit in dieser, wie in allen andern Ungelegenheiten gur Geite, und die benden alteren Göhne galten überall als Mufter gebildeter, artiger, sittlicher Leute. Richt ohne Mühe, unter Gorgen und manchen Entbeh=

rungen mar bas fo geworben. Die steigenbe Theuerung aller Bedürfniffe, die eigentlich ichon mit bem Turkenfriege begonnen batte, und in amangia fast ununterbrochenen Rriegsjahren fich nicht vermindern founte; die Borfenfvecula= tionen; die plöglichen Wechselfalle von Steigen und Sinken bes Geldeurfes hatten, wie eine Unsicherheit in allen Unternehmungen, so benn auch ein beständiges Zunehmen aller Preise von Waaren und Lebensnothwendigkeiten zur Folge. Diese steigenden Preise waren es, die jedem Familienvater, ber nicht zur freculirenden Claffe geboren konnte oder wollte, Ginfdrankungen und eine viel engere Lebensweise vorschrieben. Das war auch Rettenburgs Kall, ehe er den eh= renvollen Poften erreicht batte, den er jest ein= nahm, und die Erziehung von vier Göhnen er= füllten oft fein und feiner Gattinn Berg mit banger Gorge für die Zukunft, wenn ein moglicher früher Tod den Kamilienvater vor der Beit von den Seinigen abrufen follte.

Jest hatte diese Sorge zum Theil aufgehört. Sein Altester, Wilhelm, war bereits selbstständig, dem Jüngeren eröffnete sich in dieser kriegerischen Zeit eine glänzende Laufbahn, und ein kleines Gut, das ihm seine Tante, die Generalinn, hinterlassen, sicherte endlich

feiner Frau und feinen jungern Göhnen eine beichrankte, aber unabhangige Existenz. Co stand er unweit seiner Unna — wie er sie noch immer nannte - in dem eleganten Gemach, und führte ein eifriges Gefprach mit einem Manne, der als das Saupt eines der ersten Sandlungshäufer in Wien, als einer der wohlunterrichtetften und icharffinnigsten Menichen, über den Stand ber öffentlichen Ungelegenheiten in Ofterreich, und überhaupt in Europa, ein gewichtiges Wort zu fagen wußte. Es war die Zeit, wo der fiegreiche Seld Krankreichs immer weiter um fich griff, wo er mit feinen bis dahin unübermun= denen Schaaren Alles vor fich niederwarf, mas fich ihm entgegen zu ftellen gewagt batte, und wo er, nach den demuthigenoften Friedens= schlüffen, in täuschender Waffenruhe stets noch mehr als im Kriege an sich rif. So nichtig auch die Vorwände waren, unter denen er feine di= recten oder indirecten Staaten fich vindicirte, oder diese zu jenen umschuf, indem er sie dem Weltreich einverleibte; so waren doch nur Wenige mächtig oder muthig, oder vom Rechts= gefühl begeistert genug, um gegen so ungeheure Unmaßungen einen Widerstand zu versuchen; die es aber doch versuchten, hatten, wie Ofter= reich im Jahre 1805, und Preußen im Jahre

1806, nur Verluft, Unglück und weithin dauernde Zerstörung zum Lohn ihrer Bestrebungen
geerntet. Der Sinn der Parabel von dem Bündel Pfeile, die einzeln leicht zu brechen sind,
sollte eben den Großen der Erde erst mehrere
Jahre später leuchtend aufgehen. Was stand
ben dieser Lage der Dinge von der fernern Zukunft zu erwarten? Was bereitete sich vielleicht
in der nächsten Zeit? Wie und woher ließ sich
die nöthige Hülfe für die Finanzen erwarten?
Und was stand zu hoffen, wenn die Begebenheiten fortsahren würden, sich auf dieselbe Urt
wie bisher zu gestalten?

Darüber hatte Nettenburg mit dem Banquier gesprochen, und dann einen väterlich beforgten Blick auf den blühenden Sohn gerichtet,
der sich eben im lebhaftesten und anziehendsten
Gespräch mit einer liebenswürdigen Gestalt befand, welche dort auf einem Armstuhl von Mahagonn-Holz mit purpurfarbenem Sammt drappirt und mit goldenen Fransen besetzt, hingegossen ruhte, ganz dem Armstuhl nachgebildet,
auf welchem Agrippina mit römischer Festigkeit
den Todesstoß aus den Händen der Mörder, die
ihr Sohn abgesendet, erwartete. Das Mädchen,
schön, hoch, schlank und doch reich gebaut, nahm

fich in bem eng anschmiegenden Kleide von blaßrofa Utlas, über das, wie ein leichter Morgen= nebel, eine weiße Tunica von Bayeur breiter Bordure en arabesque gestickt, floß - febr lieblich aus. Ihr hellbraunes Saar, à la Titus verschnitten, ringelte sich in gefalligen Locken um das wohlgeformte Ropfchen. Ein reiches Salsband von schönen Chameen in Onnx geschnitten und mit goldnen Filagran und Retten verbunden, ichmückte den entblößten Sals und Nacken und erhob deffen blendende Beiße; ein goldner Kamm von ähnlicher Urbeit glangte zwischen ihren Saaren, und die schönen Urme, von weißen Sandschuben nur bis jum Ellenbogen bedeckt, und dann bis an die faum verhüllten Schultern bloß, zeigten fich vortheil= haft ben den leichten Bewegungen, mit denen fie zuweilen ihr lebhaftes Gefprach begleitete. Sicher war das jugendliche Madchen, das jest den antiken Stuhl der kaiserlichen Frau ein= nahm, von feinen Todesgedanken gedrückt, viel= mehr zeigte das lebhafte Gviel ihrer Mienen und ihr lächelnder Blick, daß angenehme Webanken fie beschäftigten. Dief Madchen mar die Tochter des Baron Bornau, jenes ehemaligen Rittmeisters und Coufins Ferdinand, der einige Jahre nachdem er feiner Coufine batte entfagen

muffen, die hubsche und wohlerzogene Tochter eines ungarifden Edelmanns geheirathet hatte, die ihm ein bedeutendes Vermögen zugebracht, und ben ihrem frubzeitigen Tode diefe einzige Tochter hinterlaffen hatte. Sophie, fo hieß diefe Tochter, war von der Natur mit außern und innern Vorzügen in reichem Mage begabt, und der Bater, deffen gange Liebe auf dem einzigen Rinde rubte, glaubte nicht beffer für fie forgen zu können, als wenn er alle ihre Kähigkeiten aufs reichste entfalten ließ. Er gab fie daher, da sich in den Orten seiner Garnisonen wenig Belegenheit fand, ein Madchen bilden zu können, nach Defth zu Verwandten feiner Frau, wo fie den ersten Unterricht in den Fertigkeiten erhielt, die man damable von einem wohlerzogenen Madchen forderte. Außer den nöthigen Rennt= niffen in Geschichte, Erdbeschreibung u. f. w. sprach und schrieb sie frangosisch, deutsch, un= garifch und englisch mit gleicher Fertigkeit; spielte gut Fortepiano, fang und zeichnete recht brav. Aber alle diefe Talente follten ihre voll= kommene Ausbildung und höchste Spige in Wien erreichen, und zu diesem Ende wendete sich Bornau, den ftets ein treues warmes Freundschaftsband mit dem Rettenburg'schen Saufe verknüpfte, an feine Coufine, und bath fie, das Mädchen unter ihren mütterlichen Schutz zu nehmen und dafür zu forgen, daß ihre ?luszbildung in dem Sinne, in dem sie angefangen war, vollendet werden möge.

Nicht gern willigte Unna in diefe Forberung ihres Betters ein. Gie fannte bas Madchen nicht, und der Umftand, daß unter ber Lifte ihrer Vollkommenheiten, die der entzückte Bater aufgahlte, sich auch nicht Eine eigentlich weibliche oder häusliche fand, flößte ihr schon ei= niges Mißtrauen ein. Noch eine andere Rücksicht stellte fich entgegen. Ein richtiges Gefühl hielt fie und ihren Mann ab, das Madchen, von deren Schönheit fie vieles gebort, in ihr eigenes Baus zu nehmen, worin ihnen vier erwachsene Sohne lebten. Es mußte also ein anderer Roft= ort gesucht werden, und Unna nur die Aufsicht über ihre Ausbildung führen. Doch wollten fie dem vielgabrigen Freunde diese Bitte, an deren Bewährung ibm fo viel zu liegen schien, nicht abichlagen, und fo kam benn ungefahr ein Sahr früher, als diese Erzählung beginnt, das Madchen, unter Begleitung einer altlichen, anftandigen Frau, einem Mittelwefen gwischen Gouvernante und Kammerfrau, an, und wurde gang in der Rabe von Rettenburgs Wohnung, ben einer allgemein geschätten Frau, der Witwe

des Oberften Begner, untergebracht, die eine Freundinn der verftorbenen Generalinn gewesen mar, mit einer einzigen, wohlerzogenen Sochter gang ftill und guruckgezogen lebte, und nun theils aus Freundschaft fur den Staatsrath, und theils des fehr bedeutenden Roftgeldes megen, bas der Keldmarschall = Lieutenant großmüthig ausgesett hatte, fich nach mancher Bedenklichkeit bewegen ließ, ihren kleinen Saushalt zu vergrößern und das Madchen ben fich aufzunehmen. Wenn Cophiens erfter Unblick ichon hinreichte, die Menschen zu ihrem Vortheil einzunehmen, weil "die Ochonheit immer ein offener Empfeh= lungsbrief an die Welt ist," so gewann ihr bei= terer Ginn, ihr gutmuthiges Wefen und ihre natürliche Grazie auch bald bas Wohlwollen berer, an die sie sich hier gewiesen sab.

Frau von Rettenburg that es ben näherer Kenntniß ihrer Pflegebefohlenen leid, daß ihre erste Wahrnehmung nur zu richtig gewesen war, und das Mädchen, das eine Menge überflüssiger Talente und Fertigkeiten besaß, durchaus keinen Vegriff von häuslichen Geschäften, Urbeiten und Kenntnissen hatte. Sie nahm es sich als ernstes Geschäft vor, diesen Mangel nach Mögelichkeit zu verbessern, und das sehr liebense würdige Geschöpf auch zu einem schäsbaren zu

machen, indem fie ihr die fehlende Unleitung zu wahrhaft weiblicher Musbildung geben wollte. Wohl lächelte ihr Mann, wenn fie mit ihm darüber fprach, über diefen wohlgemeinten Gifer, und prophezeihte ihr, daß sie ben dem ichon achtzehnjährigen Dadochen schwerlich viel bewirken werde; aber er ließ sie walten, wie fie es für recht hielt, und fo ging das erfte halbe Jahr giemlich angenehm bin, mahrend Sophie, nach ihres Vaters ausdrücklichem Befehl, von den ersten Meistern in jedem Kache Unterricht erhielt, und ihre ohnedieß bedeutenden Salente fich auf ungewöhnliche Beife entfalteten. Gie war, wie es fich von felbft versteht, viel im Ret= tenburg'ichen Saufe, auch Frau von Befiner und ihre Tochter gehörten ichon lange zu dem engern Freundschaftskreise desselben, und fo bildete sich nach und nach ein immer innigeres Berhaltniß, bis endlich Frau von Rettenburg, die, nach Frauenweise, bier schärfer sah als ihr Bemahl, diefen einft mit der Entdeckung über= raschte und erschreckte, daß Wilhelm und Gophie sich liebten. Rettenburgs Erfahrung ließ ihn wenig Gutes von einer folden Verbindung hoffen. Er war nicht fremd im Bergen feines Sohnes, wie denn überhaupt die Rinder in jener Beitperiode ihren Altern naber ftanden, als biefe

ihren Erzeugern gestanden hatten; er sah sogleich ein, daß Wilhelm, dessen Gefühl tief,
dessen Geist sehr ernst war, mit einer Lebensgefährtinn, die nur für Glanz und Zerstreuung
Sinn hatte, nicht glücklich sehn würde. Aber
er erkannte eben so deutlich die Schwierigkeit,
diese keimende Leidenschaft zu ersticken, oder
durch Entsernung zu heilen, wo alle Verhältnisse darnach waren, um die Bande immer fester
zu ziehen.

Seine Frau sah diese entstehende Reigung in viel milderem Lichte. Wohl erkannte auch sie, daß es Sophien an den erforderlichen Eigenschaften einer guten Hausfrau mangelte, aber theils hoffte sie, daß sich das nachholen würde lassen, und theils war ja eine sehr begüterte Frau mancher Sorge und mancher thätigen Theilnahme fürs Hauswesen überhoben, der eine unbemittelte sich unterziehen mußte. Endlich aber that es ihrem Herzen wohl, das halbe Unrecht, dessen sie sich gegen ihren Cousin bewustt war, durch eine Heirath zwischen ihren bepderseitigen Kindern gut zu machen.

Das waren die Gedanken, mit welchen in der hentigen Soirée die Augen der benden Altern sich oft auf die Gruppe dort benm Agrippina-Sessel richteten, wo ein Kreis von älteren und jüngeren

Männern die gefenerte Schönheit umringte, und mit Vergnügen das reizende Mädchen sich auch sehr anziehend und kenntnißreich über literarische Gegenstände äußern hörte, wozu die Declamation des Schiller'schen Gedichtes die nächste Veranlassung gegeben hatte.

Ein zwentes Mädchen saß etwas rückwärts neben ihr. Eine feine schlanke Gestalt in eine fachem Kleide von dunkelfarbiger Seide, das glänzend schwarze Haar rückwärts in einen Knoten geschlungen, indeß eine Guirlande von zarten weißen Blumen sich vorn durch die Locken zog, und ein Paar große dunkle Augen mit düsterm Ausdruck die etwas blassen ernsten Züge noch blässer aussehen machten. Es war Fräulein Julie Besner, Sophiens Begleiterinn, der einige Jahre mehr, eine ernstere Haltung und ein gemesseners Vetragen fast das Ansehen einer Gouvernante neben der frischblühenden und glänzenden Gefährtinn gaben.

Es war ein wichtiges Thema, welches eben in diesem kleinen Kreise abgehandelt wurde, der, außer jenen benden Mädchen und dem jungen Rettenburg, noch aus einigen Herren bestand. Es wurde nähmlich darüber gestritten, ob Schiller'n oder Göthe'n der Preis des größten deutschen Dichters gebühre. Sophie erklärte sich

febr bestimmt für den ersten. Ihr Beift mar ge= bildet, ihr Gefühl fein genug, um alle feine Schönheiten zu erkennen, und noch ein Grund war es, der ihre Porliebe fur Diefen Dichter bestimmte, er war ihres Wilhelms enthusiastisch verehrter Liebling, deffen hobe reine Gefange ftets einen vollen Wiederklang in des Junglings Geele gefunden hatten. Much wußte Gophie seine meisten Balladen auswendig, declamirte fie in fleinem Kreise stets mit allgemeinem Benfall, und hatte daber heute als Kennerinn über die stattgefundene Declamation mitgesprochen; ja fie hatte manche Stelle, mit beren Vortrag fie nicht gang zufrieden ichien, nach ihrer Unficht fo eben wiederholt, und der fcone Mund, das fprechende Muge des funftsinnigen Madchens hatte die Gesellschaft für ihre Unsicht gewonnen.

Besonders aufmerksam hatte sich ein Mann in ganz dunklem, etwas fremdartigen, Anzug gezeigt, der, ohne bis jest Antheil an der Unterhaltung zu nehmen, Sophien gegenüber, etwas außerhalb des Kreises gestanden, und sie sowohl als die Übrigen mit scharfen Blicken beobachtet hatte. Es war kein ganz junger Mann, eine ernste, fast militärische Haltung, tiefe, aber bedeutende Züge, ein Ausdruck von Gram, der über diesen schwebte, und ein Anslug von Hohn

ober Miffachtung, der um feinen Mund fvielte. indef feine dunklen Blicke dufter vor fich binftarrten, gaben diefer Gestalt ein Intereffe, bas zugleich feffelnd und abstoßend mar. Er hatte bisher meift schweigend zugehört, und feine Blicke am öftesten auf Gophiens anziehende Bestalt geheftet, die in der lebhaften Bewegung des Gprechens und Declamirens fich höchft vortheilhaft ausnahm - befonders wenn fie den verehrten Dichter gegen Jene zu vertheidigen unternahm, die ibm feinen großen Rebenbubler, weil er objectiver, naturtreuer, wie sie fagten, ju ichildern verftebe, vorziehen wollten. Dann fonnte fich das schöne Madchen auch wohl er= eifern, und diefer Gifer erhob ihre Liebensmur= digkeit. Bewundernd ftanden die Berren um fie, und Wilhelm betrachtete fie mit glubenden Blicken, mahrend Julie still zu Boden fah, und ein beforgter Bug in ihren Mienen andeutete, daß dieß laute und Aufsehen erregende Benehmen ihrer Freundinn ihr nicht gefallen wollte. Jest, da eben Sophie mit einer Urt Begeisterung Schillern erhob, trat plöglich der Fremde naber, und fagte, indem er fich mit Unftand verbeugte - Bergeihen Gie, mein Fraulein, wenn ich diese begeisterte Lobrede, so lieblich sie aus Ihrem schönen Munde klingt, doch nicht für fo

ganz gültig erkennen kann — Wielleicht ist es nur meine individuelle Unsicht, aber mir ist Schiller, dessen mächtigen Geist, edles Gefühl und umfaffende Kenntnisse ich gern anerkenne, wohl ein großes Genic, aber eigentlich kein Dichter.

Als biefe Außerung gesprochen mar, verftummte betroffen der gange Kreis. Cophie ftarrte den Fremden an, als habe er bebraifch gesprochen. Rein Dichter? wiederholte jest Bilhelm, indem er den Fremden mit einem Gemisch von Verwunderung und halbem Svott anfah; benn ihm fchien es, als fonne ein folder Bedanke nun einmabl im Ropf eines verftandigen Mannes feinen Plat finden. Cophie aber, nach ihrer Weise, fing sogleich an, ihm mit enthufiastischem Gifer zu widersprechen, ohne ihre Sache eigentlich dadurch zu fordern. Bon allen Geiten aber aufgefordert, fich über feine felt= fame Behauptung, die den Meisten wie eine Blasphemie vorkam, zu erklären, Fremde nunmehr an, fich in wohlgesetten, nur nicht immer leicht verständlichen Phrafen über den Unterschied zwischen Romantisch und Claffisch (der seitdem auch in Frankreich so manche Discuffion erregt und Parthenen gebildet hat), zwischen Plaftisch und Pittoresk, endlich zwischen

Rhetorik und Poefie zu erklaren, woben denn Schiller, nach des Fremden Definition, eigentlich nur als Rhetor gelten konnte. Sierauf flieg er dann in die Söhen der eigentlich voetischen Poefie empor; wollte, außer Shakespeare und Göthe, und allenfalls Tiek, feinen mahren Dichter anerkennen, und verlor fich zulett in den wolkigen Regionen der Mystik, wohin ibm nur febr wenige feiner Buborer folgen fonnten. Wilhelm hatte ihm zum längsten Widerstand ge= leiftet. Ihn emporte gar Vieles an des Fremden Mußerungen. Mit der Berabsetung des Dichters, den er vor Allen verehrte, fielen nach des Fremden Außerungen auch alle die Sterne erfter und zwenter Große, die bisher am deutschen Dichterhimmel gestrahlt und des Junglings Berg erwärmt und erhoben hatten - fielen Rlopftock, Wieland, Berder, der altere Rleift, Saller u. f. w., in ewige Macht, und in der fternlofen Finfterniß follten nur diejenigen zu glangen wurdig fenn, benen bie neue Schule" diefen Plat anwies. Das war das Erfle, was Wilhelm an des Fremden Behauptungen argerte; das Zwente mar die ziemlich deutlich zu erkennende Geringschätigkeit, mit welcher er ber Leiftungen in Guddeutschland, und nah= mentlich in Ofterreich, gedachte - und endlich

das dritte und für Wilhelms reizbares Gefühl größte Unrecht, deffen sich der Fremde schuldig machte, war die sichtbare Juldigung, die seine ganz an Sophien gerichtete Rede für diese aussprach; noch mehr aber die schlau angebrachten Schmeichelenen, mit denen er das Interesse des Mädchens auf sich zu lenken bemüht war, und endlich die dunkelbrennenden Blicke, die während dieser ganzen Unterhaltung auf das schöne Geschöpf sielen.

Wilhelms gereizte Empfindlichkeit und fein aufkeimender Berdacht trieben ihn an, dem widerwärtigen Fremden in seinen paradoren Behauptungen durchaus nicht zu weichen; er wurde eifrig, higig, der Ton feiner gehobenern Stimme verrieth dieß, und der Bater, der nicht weit davon stand, dadurch aufmerksam gemacht, trat nun zu dem Kreise, und vernahm ebenfalls nicht obne Erstaunen die neuverkundigte Lebre. Geinem Beifte stellte sich die Unhaltbarkeit diefer Behauptungen bald dar, aber als er eben angefangen hatte, fich ins Gefprach zu mifchen, gingen die Flügelthuren bes Gaales auf, in welchem die Tableaur dargestellt wurden. Alles erhob fich, Alles stromte dem verdunkelten Raume zu, um wo möglich einen guten Plat ju finden, und da den alteren Frauen der Bor=

tritt gebührte, vergingen ein Paar Minuten, ebe die Madchen, und unter ihnen unfere benden Bekannten, Sophie und Julie, fich an den vorbringenden Schwarm anschließen konnten. Der Fremde erfah ichnell feinen Bortheil, und fuchte ben Plat an Sophiens Seite zu gewinnen. Wilhelm, den das Gedrange und feine Boffich= Feit etwas zurückzuweichen bestimmt hatte, fab dieß Manover; fein unruhiger Blick begegnete bem Juliens, die ihn fogleich errieth und verstand. Gie drangte fich an Gophiens Geite einer Dame mußte der Fremde Raum laffen. Go wurde er von dem Plage, den er einzu= nehmen getrachtet hatte, weggedrängt, und indeffen batte Alles im Tableau = Gaale feinen Plat gefunden.

Als jetzt die Augen in dem dunklen Raume sich allmählig dem schwachen Lichte wieder öffeneten, zeigte sich, von mahlerisch = drappirten dunkeln Vorhängen umgeben und verhangen, ein großer goldener Rahmen, der bennahe die ganze Breite der gegenüberstehenden Wand eine nahm. Eine halb kriegerische, halb wehmüthige Musik ließ sich hören, welche die Gemüther auf das Vild bereiten sollte, das sich zeigen würde. Nach einigen Tacten zog sich der Vorhang zu benden Seiten zurück, und der Abschied Marens

Piccolomini von Thekla und Wallenstein wurde mit einstimmigem Benfall begrüßt.

Bang im Vorgrunde fand Wallenftein gwischen Max und Thefla, mehr feitwarts grupvirten fich Tergen, Illo, die Bergoginn u. f. w.; im Sintergrunde, zwischen und außer ber geöffneten Thure, fah man die Pappenheimischen Reiter. Bekannte des Saufes hatten die Rollen übernommen. Die Frau vom Saufe felbst erichien als Thekla. Gie fab in bem vortheilhaften Coftume gang gut aus, obwohl ihre reife Ochon= beit nicht wohl für die eines fechzehnjährigen Maddens gelten fonnte; Mar, eine fraftige, jugendliche Gestalt, wurde vom jungern Rettenburg, Wilhelms Bruder, bargeftellt, der fich eben damahls auf Urlaub für ein paar Wochen ben feinen Altern befand. Frau von Marking hatte fehr gern Gophien zu ihren Tableaux ge= wonnen. Bier aber fließ fie auf bestimmte Bei gerung von Geiten der Rettenburgs. - Des Staatsraths Unfichten waren allen diefen Schauftellungen und Productionen geradezu entgegen, und er hatte von jeher gewußt, feiner Frau diefelben Grundfate einzuflößen. Jest, wo bas bildhubiche und ohnedieß gur Eitelkeit nur gu geneigte Madchen ihrer Obhut anvertraut mar, fand er es nöthig, fich mit noch mehr Ernst als

je, diesen Modeunterhaltungen entgegen gu ftemmen. In biefer Unficht hatte er auch mit Wilhelm gesprochen, beffen vortheilhafte Rigur und natürlicher Unftand ihn vor Bielen zu folchen Darftellungen geeignet machten, und diefer hatte fich ben ber Baroninn von Marking mit bem Berboth für alle faiferliche Beamten, nicht auf Privatbuhnen zu erscheinen, fo gut es geben wollte, entschuldigt. In diefer Berlegenheit um eine Geftalt, welche die Idee des jungen Diccolomini ins leben treten machen fonnte, er= schien, wie vom Simmel gefandt, der Saupt= mann Rettenburg ben feinen Altern, und wollten diese nicht in gar zu schroffer Abgeschloffenheit vor den Marking'schen erscheinen, so ließen sie denn den Offizier gewähren wie er wollte.

Das Tableau gefiel ungemein. Ein stürmisches Klatschen erhob sich, als die Vorhänge zusammen rauschten — und forderte unnache lassend die Wiederholung. Sie wurde gewährt, und eine zwepte, noch sinnigere Unordnung der Gruppen in einem folgenden Momente — wo Max sich, mit dem Entschluß zu sterben, von den Kürassiren halb umgeben, wirklich entsernt, erhielt noch größern Venfall, und zeigte, daß man sehr wohl darauf vorbereitet war.

Endlich wurden die andern Thurflugel

wieder geöffnet — die Gesellschaft kehrte in den ersten Sallon zurück, wo ein englisches Fortepiano aufgestellt, und Alles geordnet war, um ein Trio von Waldhorn, Clavier und Guitarre vortrefflich vorgetragen zu hören. Diesem Concert folgte noch ein Tableau aus Tasso, von Göthe; dann declamirte ein Schausvieler den Marsschall von Holm, von Bürger, und ein zweptes Musikstück schloß den glänzenden Abend, der den Gästen viel Unterhaltung gewährte, den Vewirthenden aber ins Gesicht die ungeheuersten Lobsprüche, und hinter dem Rücken Spott, Tadel und Mißbilligung so übertriebener Pracht und ganz unverhältnismäßiger Verschwendung einbrachte.

Die Staatsräthinn fuhr mit Sophien, der Oberstinn und ihrer Tochter von der Gesellschaft nach Hause. Zu Fuße ging der Staatsrath mit seinen Söhnen in der schönen Mondnacht zurück, und wer die dren edlen Gestalten nebeneinander fräftig dahinschreiten sah, hätte kaum einen Vater, sondern einen ältern Freund in dem ernssteren Vegleiter vermuthet. Auf dem Wege gaben wie natürlich die Vorfälle des Abends den Stoff zum Gespräche. Wilhelm war einsplieg und vers

fimmt. Der Barer beredete es - Unfangs wollte es Jener nicht Wort haben, endlich ge= ftand er, daß jenes Fremden Betragen ihm argerlich, und er auch mit Gophien nicht gang zufrieden gemesen, die es zu sehr zeige, wie viel ibr am allgemeinen Benfall liege. Der Bater pflichtete ihm ben. - Jener Fremde aber fen ein preußischer Offizier, der nach dem Ungluck feines Baterlandes, aus einer Urt von Ber= zweiflung, fich baraus entfernt habe, um in der weiten Welt Ruhe zu suchen, oder Rache an dem Unterdrücker feines Baterlandes zu üben. In dieser Absicht folle er entschloffen fenn, nach Spanien zu gehen und dort gegen die Frangofen zu dienen. Das Alles hatte ber Bater, dem des Fremden Außeres ichon früher aufgefallen war, von dem Banquier erfahren, an deffen Saus Baron Birkenau empfohlen mar.

Ja, wahrlich, er hat Recht! rief jest Fris mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit aus: und ich sage Dir, Vater, wäret ihr nicht alle meine Lieben und Theuren, von denen ich mich so ganz loszureißen nicht vermöchte; ich möchte, wie dieser Preuße, nach Spanien gehen, den Heldenkampf der edlen Nation um ihre Frenzheit, ihren Glauben, ihren König mitfechten, und die Zeiten des Pelapo erneuern helfen.

Freundlich lächelnd hatte der Vater diese Außerung seines Sohnes gehört. Um Deinem Eifer für die gute Sache zu genügen, lieber Friß, erwiederte er, wird es wohl nicht nöthig senn, mit Hintansehung aller Deiner Pflichten gegen Vaterland und Familie, den Feind in der Halbinsel aufzusuchen. Wir sind noch lange nicht am Ende des großen Trauerspiels. —

Ja! rief Wilhelm, und so wie Napoleon einmahl den Weg bis Wien gefunden hat, können unglückliche Zufälle, seine Eroberungssucht und undeutscher Verrath ihm nochmahl den Weg hierher bahnen. — Aber dann, Vater, dann erlaubst Du mir auch, die Waffen zu ersgreifen. Dann darf ich nicht bloß mit der akabemischen Jugend, zu der ich ja nicht mehr geshöre, ausziehen, dann kann ich —

Es wird Zeit senn, erwiederte der Staatsrath, dieß zu besprechen, wenn die Umstände sich darnach gestalten, woran ich leider nach Allem, was um uns geschieht, nicht zweisse. Ihr kennt meine Denkungsart, meine Shne; hindern werde ich euch sicher nicht, den Trieben zu folgen, die so mächtig auch in meiner alten Brust sprechen, und die ich für das Heiligste im Menschen haste. Aber eben so wenig mag ich in das unbestimmte Treiben derjenigen ein= stimmen, die, ohne klare Pflichtbegriffe, ohne eigentliche Grundfäße, nur einem ungestümen blinden Saß folgen —

Wie dieser Preuße, fiel Wilhelm schnell ein. Was gehen ihn die Ufer des Ebro an, wo die Hütte seiner Altern nicht steht, wo der Herrscher und der Glaube ihm fremd ist, und wo sein einzelner Arm nur in der Schaar mitzählen wird, indeß zu Hause vielleicht Altern oder nahe Verwandte vergeblich Anspruch an seine Pflichten machen? Ich kann Dir nicht ganz beystimmen, Wilhelm, erwiederte sein Bruder. Es liegt etwas Schönes in einer solchen aufopfernden Übernahme bisher fremder Pflichten, in dem Gedanken, mitzuwirken, um einem unterdrückten Volke, wenn es uns auch nicht näher angeht, zur Wiedererlangung seiner heiligsten Rechte und Güter zu helfen.

Unter solchen Gesprächen kamen die Herren nach Sause, wo sie die Mutter bereits fanden, und noch eine Weile, Jedes nach seiner Unsicht, sich über den verflossenen Abend unterhielten.

So düster damahls die Zeit und die Begebenheiten sich gestalteten, so hatte doch, wie schon das Vorige beweiset, Geselligkeit, Geistes-

bildung, Interesse an Literatur, Theater, Künssten, und in dem Gefolge aller dieser Versänderungen auch Lurus und Jagd nach Vergnügungen große Fortschritte, wie in der übrigen Welt, so denn auch in der reichen, dichtbewohnten und frohsinnigen Hauptstadt des Kaiserthumes Österreich gemacht, das sich, seitdem durch Napoleons Eroberungen und den Rheinbund die alten Formen des heiligen deutschen Reiches zerstört worden waren, im Osten von Deutschland festgestellt hatte.

In Folge dieser Fortschritte waren statt des einzigen Theaters in der Stadt (denn in dem am Kärnthnerthore wurde unter M. Thezresiens Regierung nur Zeitweise gespielt) fünse, nämlich die zwey nun stets thätigen in der Stadt, und dren in den Vorstädten entstanden, und diese Alle spielten täglich, nicht so wie vor Zeiten, wo das ganze Jahr hindurch jeden Frenztag und dann die ganze Fasten hindurch fein Schauspiel gegeben werden durfte.

In natürlicher Wechselwirkung hatte der lebhafte Untheil am Schauspiel und den Erzeugnissen der dramatischen Literatur Geister geweckt, die sich mit Glück und allgemeinem Benfall in diesem Fache versuchten. Schillers und Göthe's Meisterwerke wurden auf allen

Bühnen Deutschlands, und somit auch in Wien gegeben. Daneben glangte Iffland und Rogebue, Schröder und Junger, und der vaterlandische edle Collin, deffen gang claffische Mufe gerade ju einer Zeit fich ju zeigen begann, wo bas romantische Wesen durch die Lehren der neuen Schule in Deutschland um fich griff. Die Buhne in Wien war, damable wie jest, eine der Ersten, wo nicht die Erste in Deutschland, und riesenhaft die Fortschritte, die diese Runft feit drenfig Jahren gemacht hatte. Huch nahm Alles, mas damahls zu dem gebildeten Publicum gehörte, und dieß hatte fich tief hinab in den Mirtel = und Burgerftand ausgebreitet, den lebhaftesten Untheil an allen Producten in diesem Kache, so wie an den Leiftungen ber Schaufpieler felbit. Damahls galt bas Theater noch für eine wichtige und würdige Urt von geistiger Unterhaltung. Sedes neu erscheinende Stuck erregte allgemeine Aufmerkfamkeit, man stritt sich dafür und dawider, noch ehe es aufge= führt wurde, bloß nach dem was man davon ge= hört hatte, oder von dem Ruf des Berfaffers erwarten konnte. Man drangte fich in die ersteren Vorstellungen, und der Inhalt des Stückes, die Charaktere, die Situationen, die psychologische Wahrheit oder Unrichtigkeit wurden in den Be-

fellschaften zu einem Sauptgegenstande der Un= terhaltung. Dagegen wurde auf Decorationen und Coftumes noch nicht viel geachtet, und die Toiletten der Schauspielerinnen machten noch nicht einen großen Theil bes Intereffes am Stücke aus. Man betrachtete das Theater nicht als einen Ort, wo man einen Abend beguem in feiner Loge figend zubringen konnte, ohne fich viel darum zu befümmern, was eben gespielt wurde, wenn nur et was gespielt wurde. Man ging damable bin, um das Stuck felbit zu feben. Dieß war es, was das Intereffe beftimmte, und ein gleichgultiges Stud mehr= mabl hintereinander zu feben, weil es eben bas Loos des Logentages so gewollt, hatte den Meisten eben so zwecklos als langweilig gebunkt. Defimegen aber, und weil die Bahl der Logen (damable großen Theils das Eigenthum der vornehmsten oder reichsten Familien) nicht für die Bielen hinreichte, welche das lebhafteste Intereffe am Theater nahmen, gingen die Derfonen des wohlhabendern Mittelstandes allgemein auf's erfte Parterre oder auf die Eperrfige bes britten Stockes.

Damahls hatte auch das Reisen der Schaufpieler begonnen, und Iffland selbst, der doppelt große Meister als Dichter und darstellender Künstler, war zwennahl in Wien gewesen, und war mit jenem Enthusiasmus aufgenommen worden, der, ein echtes Erzeugniß inniger Überzeugung, nicht von Mode und Ton aufgedrungen, sich mit jener Würde äußerte, die sowohl den Fenernden als den Gefenerten ehrt. Nettenzburg mit seiner ganzen Familie, waren entsschiedene Theaterfreunde, und so war Ifflands Unwesenheit für sie eine frohe Erscheinung.

Heute gab man bas nicht große, aber durch treffliches Spiel höchst anziehende Testament des Onkels. Iffland spielte diesen, der, um seiner Nessen Gesinnung zu prüfen, als Haus-hofmeister des angeblich verstorbenen Oheims erscheint. Mad. Roose, die Unvergesliche, mit ihrer harmonischen Stimme und ihren seelen-vollen Augen, gab die einfache, herzliche Fran des verstoßenen Nessen. Es war eine gediegene, nicht bald mehr in solcher Vollendung zu schausende Worstellung.

Unna hatte sich zeitlich mit Sophien und Julien eingefunden. Das Theater füllte sich nach und nach. Die Sperrsiße waren fast alle schon besetzt, nur hinter Unnen und ihrer Bezgleiterinn noch zwen Pläße leer. Da erschien jener preußische Offizier mit einer jungen, sehr hübschen, aber etwas fremdartig gekleideten

Dame, und nahmen die leeren Size ein. Julie war nicht erfreut über diese Nachbarschaft, um so angenehmer fühlte sich Sophie durch die Ausssicht auf eine pikante Conversation zwischen den Acten angeregt. Man begrüßte sich. Hauptsmann Virkenau stellte Annen und den beyden Mädchen seine Gefährtinn als seine Schwester, Frau von Vrügge, vor, die auf ihrer Durchsreise nach Italien die Kaiserstadt und ihre Verwohner kennen lernen wollte.

Es ergab sich im Laufe der Unterhaltung bald, daß Frau von Brügge eine zierliche Dichterinn war, und alle ihre Außerungen deuteten darauf hin, daß ihr kein glückliches Loos gefallen war. Sophie fühlte sich zu der angenehmen geistreichen Frau gezogen, deren Züge und Betragen durch einen Schatten stiller Melancholie zu gewinnen schienen. Unna nahm nur in so ferne Untheil an dem Gespräche, als sie es für nothwendig hielt, Sophien und die neue Bekanntschaft im Auge zu behalten. Julie sprach eifriger mit, befand sich aber oft im Widerspruch mit den Außerungen und Behauptungen der benden Fremden. Endlich ging der Vorhang auf, und die Unterhaltung mußte geendigt werden.

Während des Actes waren Unna und die benden Mädchen zu lebhaft mit dem beschäftigt,

was auf der Bühne vorging, als daß fie an et= was Unders hatten benfen konnen. Frau von Rettenburg aber entging es nicht, daß die fremden Geschwister binter ihr nicht eben fo warmen Untheil nahmen, und sich hier und dort fpottifche Bemerkungen zuflüfterten. Gobald ber Vorhang gefallen mar, beugte Birkenau fich vor und fragte die Damen, wie fie mit Ifflands Darftellung zufrieden gewesen? Alle dren bra= chen in warme Lobeserhebungen aus - Julie fprach weniger, was sie aber fagte, verrieth ihr tiefes, angeregtes Befühl. Endlich fam man an den dramatischen Werth des Studes, und jest ergoß fich des Fremden fpottende Laune über diese hausbackne Moral, über diese Prosa des alltäglichen Lebens, welche die Iffland'ichen Stucke darbiethen. Run nahm auch Unna an dem Streite Theil; fie vertheidigte die Unsichten des Dichters. Unerbittlich verwies sie endlich der Fremde an den Ausspruch des von ihr so hochverehrten Dichters Schiller, wenn er fagt: "was fann denn diefer Mifere Großes begegnen, was fann Großes durch fie geschehn ?"

Möglich, erwiederte Frau v. Rettenburg, daß der große Dichter hier selbst zu weit ging — möglich auch, daß er nur vom Trauerspiele sprach. Dort mögen Könige und Feldfürsten,

und die Schickfale ganzer Staaten frenlich beffer an ihrem Plate fenn. —

Und demnach, fiel Julie, die schon ein wenig ärgerlich geworden war, ein, soll Emilia Galotti auch zu der Misere gehören?

Birkenau sah sie einen Augenblick zweifelshaft an. — Schon wollte er antworten, aber Sophre erwiederte schnell: Eine Schwalbe macht keinen Sommer, liebe Julie! Ich muß gestehen, daß mir an dem, was Herr v. Birskenau über die Iffland'schen Stücke sagt, so gut mich diese auch im Ganzen unterhalten, viel Wahres zu senn scheint. Es dreht sich am Ende doch fast Alles in allen diesen Stücken ums Geld.

Liebes Rind, nahm Frau v. Rettenburg das Wort, darum dreht sich leider in unserer Zeit sehr Vieles, ich möchte fast sagen — Alles.

Darum aber, ließ sich jett die Fremde vernehmen, soll uns die göttliche Poesie aus bem engen Leben herausführen; sie soll uns den Weg bahnen in die höhern Regionen, wo all der Bettel und das Drangsal des Lebens von uns abfällt — sie soll —

In dem Augenblick ertonte von mehreren Seiten ein St! Der Vorhang war aufgezogen, bas Stück spielte weiter. Die Staatsrathinn

und Julie faßten alle Ochonheiten des Spieles warm auf; Gophiens Urtheil war nicht mehr unbefangen, des Fremden Gpott hatte barauf gewirft; benn auch während bes Uftes hatte er fich zuweilen vornüber gebeugt, und ihr einige Bemerkungen jugefluftert. Da fiel Juliens Muge, wie fie fich im Parterre umfah, auf Wilhelm, der nicht weit von dem Orte, wo fie fagen, ftand, und feine finftern Blicke unverwandt auf Gophien gerichtet hielt. Julie bemerkte bas mohl, aber Wilhelm fab fie nicht, er fah nur Gophien. Ihr trüber Blick fiel auf die achtlose Freundinn, und endlich flufterte fie ihr zu, daß Wilhelm da fen, und wo er ftebe. Eine heftige Rothe überftromte Gophiens Beficht. Gie lächelte den Freund mit aller ihrer Unmuth an und grufte ihn unbefangen. Wilbelm erwiederte es mit ernfter Miene, grußte jest auch die Mutter und Julien, mandte die Blicke für ein paar Minuten auf die Buhne, und hielt fie dann, wie Julie nur zu wohl be= merkte, wieder ernft und fest auf Cophien, die nicht umbin konnte, der Unterhaltung mit den bey= den Fremden mehr Mufmerksamkeit zu widmen, als fich mit ihrem Verhaltniß zu Wilhelm vertrug, den fie nicht weit von fich wußte, und deffen Blicke fast unabläffig auf fie gerichtet maren.

So ging das Stückzu Ende. Iffland wurde mit einstimmigem Benfall herausgerufen — und Niemand in der zahlreichen Bersammlung ahnete wohl, daß es die letten Vorstellungen waren, in denen die Bewohner Wiens damahls die benden großen Künstler sehen sollten. — Madame Roose starb kurze Zeit darauf — und Iffland kam nicht wieder, denn auch ihn ereilte der Tod.

Seit dem erften Mugenblick an jenem glan= genden Abend ben Baron Marking mar Birkenau's Berg von dem Bilde des wunderschönen genialifchen Madchens getroffen und erfüllt. Er versuchte allerlen Wege, um ins Saus der Dberftinn, ben welcher Gophie lebte, Gintritt ju finden. Das war unmöglich, denn diefe Frau hielt fich und die benden Madchen in ftrenger Buruckgezogenheit, und bing eigentlich nur durch das Saus des Staatsraths mit der gro-Bern Welt zusammen. Dort alfo, ben Frau v. Befiner, fand der fremde Offizier, den außer feinem Gefandten, feinem Banquier und einigen Literatoren Niemand in Wien genauer kannte, feinen Butritt. Micht beffer ging es im Retten= burg'ichen Saufe. Zwar wurde dieß ichon der

ämtlichen Verbindungen des Baters wegen von mehreren Menschen besucht, auch mar Ein Tag in jeder Woche bestimmt, wo die nabern Befannten des Saufes ficher waren, die Kamilie ju Saufe zu treffen; die Frauen mit Sandarbeit beschäftigt um den runden Tifch fagen, und die Berren mit ihnen bas gemeinschaftliche Gefpräch unterhielten. Geit Gophiens Unwesenheit in Wien, die denn mit Frau v. Befiner und Julien diese Abendeirkel fleißig besuchte, hatten fie ungemein an Lebhaftigkeit und Frequent ge= wonnen. Man machte Mufik, man tangte, man fpielte gefellige Gviele. Biel batte Birfenau von diesen Abenden gehört, und fich Mübe gegeben, um Jemand zu finden, der ihn dort einführen follte. Es wollte fich Riemand dazu verstehen, obgleich ein Paar junge Offiziere, ge= bildete artige Göhne von Bekannten des Saufes, den Fremden vom Kaffebhause fannten, wo er - ohne fich bestimmt zu erklaren - gesucht hatte, durch fie im Rettenburg'ichen Saufe befannt zu werden.

Die Offiziere hatten mit Wilhelm, dieser mit dem Vater darüber gesprochen. Der Erste war bestimmt gegen den Fremden; der Staats=rath stets gegen Ausländer bedenklicher als gegen Einheimische. So wurde es dem Sohne

leicht, den ihm Widerwärtigen fern zu halten, und mit Klugheit und Ochonung wußten die jungen Krieger - gang andere Wefen als einft Bornau und feine Kameraden - den Fremden abzuweisen, ohne ihn zu beleidigen. Damahls icon berrichte ein febr veranderter Beift in der öfterreichischen Urmee. Go wie felten ein Offizier außer dem Dienste in Uniform erschien, und daber in der Gesellschaft bas Militar mit bem Civil verschmolz, so war auch die Beiftesbildung und die Sitten des Militars auf einer völlig gleichen, ja ben einigen Zweigen bes= felben Standes auch ihrer wiffenschaftlichen Bestimmung wegen, auf einer ausgezeich= neteren Sobe. Jest mußte der Jungling, der fich diesem Stande midmete, fich die nöthigen Renntniffe erwerben; es gab Akademien, Bilbungsanstalten für das Militar, und ber weiße Rock war kein Krenbrief mehr fur Unwiffen= beit. Darum auch fab man die Offiziere, die früher in ernfter gefinnten Baufern felten aufgenommen wurden, jest in allen Cirkeln, wo man fie als angenehme Gefellschafter schätte und suchte.

Ben diesen Schwierigkeiten, in den Saufern Zutritt zu finden, welche seine angebethete Sophie besuchte, mußte Birkenau's Leidenschaft sich damit begnügen, sie ben Markings, die ein offenes Haus hielten, wo viele Fremde vorgestellt wurden, zu treffen, oder sie im Theater zu sehen. Sein geübter Verstand hatte ihm bald Gelegenheiten und Personen sinden lassen, ben denen Erkundigungen über Sophiens geselliges Leben einzuziehen waren, und so war er denn von den Abenden, an welchen sie in fremden Häusern erscheinen würde, meist im Voraus unsterrichtet, und die Nachbarschaft der Pläße im Theater ben der Vorstellung vom Testamente des Onkels war kein bloßer Zufall.

Von nun an wurde dieses Spstem, sich ihr zu nähern, und wo möglich ein antwortendes Gefühl in ihrer Brust zu wecken, mit eben so viel Klugheit als Standhaftigkeit von ihm fortz gesett. Sehr zu Statten kam ihm die Unwesenzheit und die daraus sich leicht ergebende Verzmittelung seiner Schwester. Frau v. Brügge gehörte zu den damahls sogenannten weiblichen Naturen. Ben Jugend, Wohlgestalt, poetischem Talente und nicht gemeiner Geistesbildung hatte diese durch die Vegriffe jener Zeit eine seltsame Richtung, die immer allgemeiner zu werden anzsing, genommen. In der Weichheit und Zartheit ihrer Gefühle, in der Art, die Welt und die Bezgebenheiten aufzusassen, in dem instinctmäßigen

Sact, der Frauen oft sicherer leitet als Reflerionen, war Frau von Brugge gang Weib. Mur glaubte fie fich in allem dem, was die burgerliche, ober vielmehr die gefellschaftliche Stellung in der Welt von einem Frauenzimmer forbert - also in bem, was die Pflichten einer Sausfrau, Gattinn, Mutter u. f. w. betrifft von allen Leiftungen frengesprochen, eben weil fie einen höher gebildeten Beift und poetisches Talent befaß. Gie hatte mit aller Seftigkeit ber Leidenschaft vor einigen Jahren einen jungen Mann, den fie durch ein romantisches Ereignif batte fennen lernen, wider den Willen ihrer gangen Familie geheirathet, burch langere Beit ein unzufriedenes Leben mit ihm geführt, weil weder Er fich nach ihren höheren Lebensansichten richten, noch fie fich zu der mubfamen und thatigen Rührung eines beschränkten Saushaltes bequemen mochte. Go trennten fie fich endlich, was ihre Confession erlaubte, und Delphine, fo hieß, oder fo nannte fich Frau von Brugge mit ihrem Vornahmen, indem fie eine nicht gang bescheidene Parallele zwischen sich und der allberühmten Frau von Staël jog, beren Rubm eben damahls ganz Europa durchhallte - irrte nun als eine Trauernde, vom Schickfal Berfolgte, und eben ihrer ausgezeichneten Gaben wegen zum Unglück bestimmte Frau, einsam mit ihrem ebenfalls unglücklichen Bruder durch die Welt — ohne Zweck, ohne Halt.

Es konnte nicht fehlen, daß eine Frau, welche bedeutende Geiftesgaben mit liebenswur= digen Eigenschaften im Umgange verband, die noch bagu eines literarischen Rufes genoß, Go= phiens Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und bald barauf ihre entschiedene Zuneigung gewinnen mußte. In den Gesellschaften ben Marking, und wenn fie fich fonft noch in andern Saufern trafen, wo die Fremden Bekanntschaften gesucht und gefunden hatten, maren die benden Freundinnen bald ungertrennlich, und um die fehr hubschen, febr geiftreichen und talentvollen weiblichen Wesen sammelte sich jederzeit bald ein eigener Rreis von Bewunderern oder Reugierigen, oder Unterhaltungsluftigen, der oft den Plat ums Sovha der Frau vom Saus verodete. Delphine fvielte mit ziemlicher Fertigkeit die Barfe. Im Saufe der Baroninn Marking gab es eine Dedalharfe, auf der diese vor etlichen Monathen ju lernen begonnen hatte. Es murde Frau von Brugge leicht, das Gefprach dabin gu leiten, daß man Frau von Marking bewog, ihr Instrument bringen zu laffen, und da faß nun die fcblanke gierliche Gestalt, mit einem feinen in= bischen Shawl mahlerisch brappirt, das ansmuthige Röpfchen seitwärts geneigt, die großen blauen Augen unter den dunkeln Wimpern wie sehnsuchtsvoll zum Himmel emporgerichtet, und ließ die niedlichen Finger durch die Saiten irren, denen sie volle milde Tone von meist schmerzlichen Melodien entlockte — und diese melancholischen Klänge fanden in jener Zeit allgemeiner Unterdrückung und Sorge, in den Seelen der Zuhörer willkommnen Widersklang.

Nach und nach mußte es Birkenau durch sinnige Schmeichelenen dahin zu bringen, wozu ihm die Gesellschaft gern benstimmte, daß Sophie sich bewegen ließ, ihre schöne Stimme ben diesen musikalischen Übungen hören zu lassen, oder vielmehr Frau von Brügge spielte bekannte Lieder oder Opernarien, und Sophie sang dazu, und Alles horchte und schaute entzückt, denn hier war durch den Anblick der benden Gestalten für die Augen eben so viel zu genießen, als für das Ohr.

Micht eben so entzückt fand sich Wilhelm durch alle diese Bewegungen und Bestrebungen, mit welchen die fremden Geschwister sein Mädchen zu umgarnen und ganz für sich zu gezwinnen suchten. Ihm hatte der Offizier am

erften Tage, wo er ibn gefeben, gewidert, und ein richtiges Wefühl hatte ihn mit den feinen Rublfaden, die jedes mahrhaft liebende Berg besitt, in diesem Manne einen Rebenbuhler er= rathen laffen. Im Theater hatte fein Urgwohn neue Rahrung bekommen, jest, in diefen Abend= cirkeln, fand er volle Bestätigung. Lange schwieg er, und nur feine ernstere Miene, fein einsplbigeres Gespräch fonnte Sophien - wenn fie es bemerken wollte - anzeigen, daß ihr Freund mit irgend etwas, endlich, daß er mit ihr ungufrieden fen. Das führte allmählig gu fleinen Erörterungen, die von Cophiens Geite mit Betheuerungen ihrer Urglofigfeit und innigen Liebe ichloffen, und dazu dienten, Wils belms Unrube fur einige Tage zu verscheuchen. Es war Sophien voller Ernft mit diefen Betheuerungen, denn fie liebte ihren Wilhelm berglich, und in Birkenau fab fie nur den geiftreichen Befellschafter, bochstens zuweilen den bedauerns= werthen Patrioten, der unter dem Ungluck erlag, das fein Vaterland getroffen hatte. Das war aber eben feine gefährlichere Geite, benn dann glaubte das gutmuthige Madchen, es fen Pflicht, den Unglücklichen - wohl nicht zu tröften, aber zu erheitern; dann glaubte fie ibm ein Recht, im gefelligen Umgang eine etwas höhere Aufmerksamkeit und Theilnahme fordern zu dürfen.

Frau von Brugge that bas Ihrige, um ihrem Bruder diese Aufmerksamkeit zu erwerben und zu fichern. Bon ihm unterhielt fie Gophien, wenn fie mit einander allein fprachen. Geine Tugenden, felbst feine - von der unparthenischen Ochwester fogenannten Fehler, bie aber nichts als zu weit getriebene Tugenden waren; feine Mclancholie; was er früher für fein Vaterland geopfert; was er aus Liebe zur Frenheit und für Menschenwohl noch zu thun entschlossen war, indem er nach Gvanien ging - waren der Stoff ihrer Befprache. Darein wußte sie die Grundfaße der damabligen neuen Lehre, und die Empfehlungen von Büchern, die in diesem Sinne geschrieben waren, zu mischen. Unna hatte bisher Sophiens Lecture, feit fie in Wien mar, geleitet. Ein Buch, das damahls ungemeines Auffeben machte, von dem Cophie viel reden gehört, das ihr aber die mutterliche Freundinn noch immer nicht allein nicht gegeben, fondern sie davor gewarnt hatte: Die 28 ahl= verwandtschaften, wurde sehr oft von der modern gebildeten Frau genannt. Gie hatte es - nicht gelesen , sondern verschlungen; - fie pries Gophien die bochfte Poefie, die es durch=

athmete; die über den Begriffen des gemeinen Haufens erhabenen Lebensansichten; die Klareheit und zugleich die Kraft, mit der die Chaeractere getreu aus dem Leben gegriffen und dargestellt sepen, und wie das menschliche Herz so offen vor dem Unbegreislichen gelegen, wie er — hoch über seinem eigenen Werke und über allen gewöhnlichen menschlichen Verhältnissen schwebend, Alles mit Schöpferkraft erkannt, geschaut und dargestellt habe.

Das Bedrückende ehelicher Bande, das Ermattende unauflösbarer Berhältniffe, die Macht unwiderstehlicher Leidenschaften, die gebeime Magie sympathetischer Gefühle zwischen verwandten Geelen, welche, tief in der Ratur begrundet, aller conventionellen Eintheilungen und Odranten fpottend, jufammenführt mas jufammengebort - Alles dieß wußte Frau von Brugge mit vieler Beredfamkeit theils aus ihrem Innern zu entwickeln, theils aus bem Werke des unsterblichen Meisters, den fie Sophien dringend zu lefen empfahl, mit Beweifen zu belegen, und was Gothe gefchrieben, war, wenn auch in dem gegebenen Kalle ein bloßes Gedicht, doch im Grunde eine der Natur abgelauschte Wahrheit. Denn fo groß mar bas Benie dieses Dichters, daß, mas Er als eine

Erscheinung in der menschlichen Seele geschildert, wahr senn mußte, oder die Natur
mußte es — wenn es noch bis jest nicht existirte,
ins Leben treten lassen, weil es Göthe geschildert.

Je mehr Gophie bas Buch preifen borte, je mehr that es ihr leid, daß Frau von Retten= burg fich entschieden dagegen erflart hatte. Dieß zwar hielt ihr Stolz fie ab, ihrer neuen Freun= binn ju gesteben; sie erwiederte bloß, daß sie es bisher nicht gelesen, und Miemand wiffe, der es besige. Birkenau mar indeß zu den Damen getreten, und mit Lebhaftigkeit ergriff er die Belegenheit, Gophien fein Exemplar jum Lefen anzubiethen. Morgen follte fie es erhalten. Das feste das Madchen in Verlegenheit - Frau von Befiner durfte das Buch nicht ben ihr feben, benn fonft erfuhr es die Staatsrathinn, und das Anathema wurde erneuert. Und bennoch luftete die Tochter Eva's gar zu febr nach der verbothenen Frucht. - Ochnell gefaßt, dankte fie dem Baron fur fein freundliches Erbiethen, und bath ibn, das Buch feiner Ochwester gu geben, ben der fie es morgen felbst abholen, und fich das Bergnugen, fie zu befuchen, verschaffen wolle. Eine Weile wurde noch, aus wechsel= feitiger Artigfeit, bin und ber protestirt, endlich

behielt Sophiens Entscheidung die Oberhand — und zum erstenmahle seit sie sich kannten, bestrat Sophie am nächsten Vormittag, wo sie, um einige Empletten zu machen, allein ausgegangen war, das Hotel, wo die Geschwister wohnten, wurde von Telphinen mit der größten Liebenswürdigkeit empfangen, und trug im Ursbeitskörbchen unter den Vändern und Spigen, die sie gekauft, den ersten Vand des gewünschten Vuches nach Hause.

Von dieser Lectüre, so wie von dem Besuche ben Frau von Brügge wußte weder Wilhelm, noch seine Mutter, noch Frau von Besner. Sophie — seit ihrer Kindheit ohne mütterliche Aufsicht, fremden Leuten in Pension oder Kostorten überlassen, hatte sich gewöhnt, auf sich selbst zu beruhen, und wenn sie den Forderungen, welche die Erzieherinn oder die Familie, ben der sie lebte, an sie stellen durfte, Genüge geleistet hatte, über das Übrige ihres Verhaltens selbst zu bestimmen, und sich die Frenheit, zuweilen allein auf kurze Zeit auszugehn, vorzubehalten. Jest in Wien, unter genauerer, fast mütterlicher Aufsicht, fühlte sie wohl manchmahl das Beengende dieses Verhältnisses, doch

that es ihrem guten Bergen und gefunden Befühl wohl, fich mit Liebe und warmer Theil= nahme behandelt zu wiffen, was ihr nur in den furgen Zwischenraumen geworden war, wenn fie zufällig eine Beile ben ihrem Vater gelebt. Go hatte fie bereits fast ein Jahr fich in diesen Umgebungen bewegt, ohne irgend einen Druck ju fühlen; ja, feit fich ein gartes Band gwischen Wilhelm und ihr angeknüpft, fogar mit Freuden und stiller innerer Zufriedenheit, denn auch die Bukunft schien den Glücklichen gunftig jugu= lächeln. Wilhelms Gefchicklichkeit und die 21ch= tung, die er fich bereits in feinem Wirkungs= freise erworben, sicherten ihm eine glangende Laufbahn, und Cophie hatte die Musficht auf ihr mutterliches Erbe.

Nun aber fing dieser heitere flare Himmel an, sich dort und da mit leichten Nebelschlepern zu umziehen. Seit Virkenau's Erscheinung hatten sich oft kleine Verstimmungen ergeben, welche im Unfang eine herzliche Versöhnung schnell und leicht aufhob. Ulmählig, wie Sophiens Freundschaft mit Frau von Vrügge fester wurde, und der Vruder oft und meistens der dritte in diesem Vunde war, kamen die Verstimmungen öfter und waren ernstlicher, besonders da Wilhelms richtigem und von Eifers

fucht gefchärftem Blicke die Beranderungen nicht entgeben konnten, welche jener Umgang burch feinen heterogenen Ginfluß in Gophiens Un= fichten und Gefühlsweise bewirkt hatte. Das bekummerte ibn ernftlich. Die ftille Beiterkeit, die fich fonft in feinen Zugen wie in feinem gangen Wefen ausgesprochen batte, ichien von ihm gewichen. Er war ernft, oft finfter, noch öfter ungleich, launisch geworden. Die Altern bemerkten es - die Mutter fprach mit ihm darüber. Dufter und schweigend borte er eine Weile ihre bergliche Unrede, ihre beforgten Fragen an - bann plöglich, als ware der Damm ger= riffen, der bisher feine Rlagen, feine Beforgniffe vor der Welt, vor den Altern, ja vor fich felbst streng verschließen hatte follen, brach die Fluth feines Schmerzens los, und er vertraute dem treuen Mutterherzen, mas ihn feit Langem gegualt, und ihm oft in recht duftern Mugen= blicken die Uberzeugung aufgedrungen batte, zwischen Gophien und ihm malte feine eigent= liche Übereinstimmung, weder der Charactere noch der Unsichten. Zwar, wenn es zu Erklarungen zwischen ihnen gefommen mar, hatte die liebenswürdige Offenheit, mit der Cophie ihren Fehler eingestanden, die Berglichkeit und unverkennbare Liebe, mit der sie ibn bereut

Alles wieder gut gemacht, und fein Berg, bas ihr fo gern glaubte, das feine gange irdifche Glückfeligkeit in ihrer Liebe fand, wieder auf einige Zeit beschwichtigt. Mun aber zeigten fich diese Berstimmungen so oft, so ernstlich, die Erklärungen würden immer ichwieriger, die Verfohnungsscenen immer heftiger, und es gebe Alles so sehr jenen Weg, den er - Wilhelmgleich Unfangs als den jum Verderben, nahmlich ju entschiedener Trennung führenden, mit ah= nender Geele erkannt; daß er fich unmöglich langer einer schmeichelnden Tauschung bingeben und hoffen durfe, fein geliebtes Madchen in dem reinen, innigen, mabren Ginn fein nennen gu konnen, der ja allein fur gegenfeitiges Gluck und dauernde Treue burgen konne. Wenn ich bedenke, wie Du und der Bater fich geliebt, feste er julest bingu, wenn ich mir gurudrufe, was ihr mir von eurer Jugend, eurer Liebe er= gablt; was ich in den Briefen, die der Bater mich lefen laffen, gefunden, - wie weit, wie himmelweit ift fo ein Seelenbundniß, wo Eins nur des Undern Wohl, nicht fich im Undern fucht; wo gegenseitige Bervollkommnung, Streben nach Tugend, nach Geelenreinheit das ichone Biel der Liebenden ift, von den verliebten Un= wandlungen entfernt, die ohne Zusammenhang,

ohne erkannten Zweck, durch Phantasie, Zufall und Sinnenreiz aufgeregt, in Sophiens Herzen auflodern. — O meine Mutter! Ich bin nicht glücklich, und ich darf nicht höffen, es mit Sophien zu werden, eben so wenig als sie sich an meiner Seite glücklich fühlen wird.

Tief besorgt, mit Thränen, die nach und nach ihre Augen füllten, und jest, ben des Sohnes leidenschaftlichen Klagen hervorbrachen, hörte ihm die Mutter zu. Aber wie ihre Thränen strömten, sprang Wilhelm erschrocken auf, und bitter rief er: So ist es! das ist mein Loos!— Ich kann Niemand beglücken!— Das Mädechen, das ich liebe, wendet sich von mir, und der Mutter, die mich trösten will, mache ich statt Freude, tiefen Schmerz!

Lieber Wilhelm! antwortete Unna, indem sie ihn verweisend ansah und mit sanster Gewalt an ihre Seite niederzog. Dein Sinn ist jest verdüstert, und Du bist nicht im Stande, unparthenisch zu sehen. Veruhige Dich ein wenig und traue der Mutter zu, deren Rath Du ja oft erprobt gefunden, daß sie nicht ohne Überslegung und Menschenkenntniß urtheilt. Sophie ist auf einem schlimmen, ja auf einem gefährslichen Wege. — Es kommt, dünkt mich, jest Alles darauf an, sie mit Klugheit, Schonung

und Liebe von demfelben wieder auf den rechten Pfad zu leiten.

Wilhelm bewegte verneinend das Haupt.
— "Dazu, fürcht' ich, ift es zu fpat." —

Warum? nahm die Mutter das Wort. Sophie ist jung, unerfahren, lebhaft, geistvoll, schön und reich. — Sierauf dürfen wir nicht vergessen.

nleiber!"

Sen billig, lieber Wilhelm, und erkenne, daß ein Mädchen, das sich so vieler innerer und äußerlicher Vorzüge bewußt ist; der das Glück von Kindheit an gelächelt, auch anders, schonender, umsichtiger behandelt senn will, als es mir in meiner Jugend geworden. Dein Vater hat mich ernstlich, wahr und heiß geliebt, aber er hat auch oft ernst, wahr, nicht selten hißig mit mir gesprochen, und ich habe ihm das am liebsten, am tiefsten gedankt. Ja er stieg jedesmahl um so viele Stufen in meiner Uchtung, als ich mich, durch einen erkannten Fehler an mir selbst, niedriger gegen ihn fühlte. Es war ein schönes Verhältniß!

"Ja wohl!" unterbrach sie Wilhelm seuf= zend. "D, daß Sophie so gegen mich stunde!"

Sophie, mein Sohn, will von ihren Um= gebungen gehätschelt, geschmeichelt sepn, wie es

bie reiche Erbinn, das schöne Kind von jeher gewohnt war. So muffen wir sie und ihre Stellung zu uns betrachten, und deßhalb glaube ich, wäre Deine und unser Aller erste und einzige Pflicht, sie nicht zu verschüchtern, und ihr Zutrauen und die kindliche Offenheit, die bis jest ihr Verhältniß zu uns so schön macht, zu erhalten.

Wilhelm antwortete nicht. Er blickte trub= finnig zur Erbe.

Du solltest, meine ich, auch nicht zu streng wegen ihres Wohlgefallens an jenem Offizier in sie dringen. Sieh lieber etwas nach, und reiße sie nicht so oft durch Tadel und Vorwürfe.

"So soll ich den gutmuthigen Thoren spielen, und den Abentheurer vor meinen Augen mit meinem Mädchen liebeln lassen?" rief Wilhelm entrustet.

Gewinnst Du etwas durch die ewigen Zan- kerenen?

"Sie erkennt doch jedesmahl ihr Unrecht, und sie bereut es."

Das geht noch eine Weile so hin; — dann wird die Zeit kommen, wo sie der ewigen Verweise überdrüffig werden, und die Fesseln, die sie nur drücken, abschütteln wird.

"Du glaubst? Mutter!" fuhr Wilhelm er= schrocken auf.

Ich glaube, mein lieber Sohn, und traue Du hierin meiner Erfahrung. Solche oft wiesterholte Zänkerenen führen zu keinem guten Ende, wie zärtlich, ja wie leidenschaftlich auch im Unfange die Versöhnungsscenen gewesen senn mögen. Jede solche Scene, wenn ich mich so ausdrücken darf, macht eine kleine Wunde am Herzen— diese vernarbt sich, aber die Stelle, wo die Narbe sit, wird hart, unempfindlich. Werden nun viele solche Stellen, eine an der andern, in dem Herzen, so wird dieß endlich wie mit einer Rinde der Gleichgültigkeit und Unempfindlichkeit bedeckt.

Finster und schweigend saß Wilhelm noch eine Weile neben der Mutter; dann stand er auf, ergriff ihre Hand, drückte sie mit warmem Gefühl an seine Lippen, schüttelte sie und sagte dann: Mutter! ich glaube, Du hast Recht! Ich will mich bemühen, Deine Lehre zu fassen und ihr zu folgen — wenn ich kann! Ein schwerz-licher Seufzer begleitete diese Worte, dann ging er, und die Mutter sah ihm sorgenvoll nach. Die Verbindung ihres Sohnes mit Sophien war ein Lieblingsproject ihres Herzens gewesen — es lag ihr also Alles daran, den drohenden Vruch zu verhüthen, und sie nahm sich vor, ben nächster guter Gelegenheit selbst mit Sophien

zu sprechen, und indeffen durch die Oberstinn und Julien, die sie als ein sehr vernünftiges und bescheidenes Mädchen kannte, unmerklich, aber genauer als bisher, über Sophien wachen zu laffen.

Die schone Jahreszeit war gekommen, und mer es vermochte, eilre die Stadt zu verlaffen, um - nicht wie vor 30, 40 Jahren einen Garten in der Vorstadt, fondern in einem benachbarten Dorfe zu beziehen. Die elegante Welt zog Sieging oder Penzing vor, wo die Rabe des Bofes Glang und Berftreuung both, befcheidenere Familien wohnten in Döbling, Bab= ring u. f. w. - Much Rettenburg befaß in Dob= ling ein anmuthig gelegenes Saus, bas, einfach in Bauart und Ginrichtung, fo wie der verftandig angelegte Garten, das Gefühl ftiller Bauslichkeit und heimischen Friedens gab. Bierher begab fich die Familie, und Wilhelm folgte jum erstenmabl feinen Altern ungern babin. Denn er konnte nicht allein Gophien, welche der Lectionen wegen sich nicht aus der Stadt entfernen durfte, feltener feben, fondern es wurde ihm auch ungemein schwerer, ihr Thun und Laffen, da er nur taglich, der Geschäfte willen, für einige Stunden nach ber Stadt fam, fo zu beobachten, wie er es feit den letten Er= eigniffen fur nothwendig hielt. Sophiens eigenthumliche Liebenswurdigkeit und einige frubere Berbindungen ihres Baters in der Sauptstadt, batten ihr mancherlen Bekanntichaften worben, und wenn gleich die Oberstinn und Frau von Rettenburg forgfältig über ihren Umgang wachten, und die Erfte fie überall bin begleitete, fo konnten fie dem lebensfrohen Mad= den folde Besuche nicht gang verwehren, und Sophiens heiterer Sinn wußte fie bald nach mehreren Seiten bin auszudehnen. Das war schon früher, bald nach ihrer Unfunft vor einem Sahr geschehen - jest aber ergab sich zu Wilhelms fteter Beforgniß, daß das fremde Geschwifter= paar fich allmählig in die meiften Kreife, in welden Sophie gern gesehen ward, Eingang zu verichaffen gewußt hatte, und es daher nicht an haufigen Gelegenheiten fehlte, wo Frau von Brugge fo wie ihr Bruder fich mit Gophien gufammen= fanden. Wilhelm glaubte auch den Einfluß diefes Umgangs auf Cophiens Denkart immer beut= licher mahrzunehmen. Ihre Unsichten schienen in jeder Rücksicht verandert, ihr Beschmack um= gestimmt, und die neuen Urtheile und Befinnungen über Kunft und Literatur, ja noch mehr

über Wurdigung sittlicher Verhaltniffe und fogar religiöfer Begriffe, batten allmählig ein großes Bewicht ben ihr erhalten. Das erregte Wilhelms lebhafteste Gorge, und machte ihm den Aufenthalt auf dem Lande unangenehm, während feine jungeren Bruder fich deffen berglich erfreuten. Diefe jungeren Bruder, ein Paar lebhafte Junglinge, hatten in den Collegien Bekanntschaften mit wohlgezogenen Rameraden geschloffen, und unter diefen war einer der vorzüglichsten, ein bescheidener talentvoller Junge, ebenfalls der Enket eines unferer alten Bekannten aus diefen Blattern, nahmlich bes alten Sattlermeifters Preiffel, in beffen Garten auf der Wieden Unna's Altern durch mehrere Sommer gewohnt hatten. Der alte Meifter hatte feine Göhne wohl nach der Gitte jener Beit burgerlich, ju Burgern erzogen, und fo war der alteste - Johann - ein Tischler ge= worden. Aber die Zeit und die vorschreitende Cultur hatten auch an diesem Manne ihre unent= fliebbare Macht geubt. Johann Preissel war fein Tischlergeselle wie die Ubrigen. Er batte Sprachen gelernt, er hatte vom Nater Die Erlaubniß und die Mittel erhalten, nicht bloß in einigen Städten der Ofterreichischen Monarchie nach Sandwerksgebrauch sich wandernd umzusehen; er war nach Paris, nach London gegangen, er hatte sein Handwerk dort studiert, vervollkommnet, aber auch Begriffe und Wünsche eingesogen, von denen sein Vater keine Uhnung gehabt.

Er hatte die ersten Sturme ber Revolution in Paris ausgehalten, mar bann zurückgekehrt, hatte ein häuslich erzogenes Madchen gebei= rathet, und fein Gewerb mit Ginficht und Rraft betrieben. Aber er war nicht in der Gphare geblieben, in der fein Bater fich und fein ganges Saus mit ftrengem nüchternen Ginn gehalten batte. Ihm hatte fich auf Reifen der Beift weiter aufgeschloffen, und bas Studium ber Formen, der Zeichnungen, die er fur den boberen Betrieb feines Berufes brauchte, batte feinen Gefchmack gebildet. Er war felbft ein tüchtiger Zeichner geworden, und hatte ichon auf ber Reise im Rleinen angefangen, Gemählde gu faufen und zu fammeln. Gein Urtheil berich= tigte fich im Umgang mit Runftlern, im fteten Geben und Genießen von Runftwerfen. Gein angeerbtes Vermogen und feine Induftrie verfchafften ibm die Mittel, feiner Liebhaberen nachzugeben, und fo mar es gefommen, daß ber Tifchlermeifter Preiffel im Befit einer nicht zahlreichen aber gewählten Bildergallerie mar,

bie er in feiner gang anders als ben bem Bater eingerichteten Wohnung aufgestellt hatte. Richt mehr war die belle étage feines Vorstadthaufes fammt dem Garten an vornehmere Leute vermiethet. Er felbst mit feiner Familie, die aus ein Paar Cohnen und mehreren Tochtern beftand, bewohnte die hoben geräumigen Bemacher, welche zwar nicht wie ben Marking mit Pracht, aber niedlich, einfach, mit Ginn für Schönheit meublirt waren, und wo in jedem Zimmer bas Muge einem guten Runft= werke in Mahleren, Sculptur u. f. m. begeg= nete. Das Erdgeschoß mar, wie ben dem Bater, bem Betrieb des Gewerbes gewidmet, aber ben weitem in größerem Magstab gehalten; denn Preiffel's Arbeiten wurden felbst von der Fremde her gesucht und dahin gesendet. Er selbst, einfach aber modern und elegant, so wie feine Frau und Rinder, gefleidet, fand nicht bloß in Saltung, Unzug und Lebensweise, fon= bern, mas mehr gilt, in Benehmen und Beiftesbildung bennahe auf derfelben Stufe wie Rettenburgs Familie. Geinen Göhnen hatte er einen tüchtigen Sofmeister gehalten, weil fein ausgedehntes Geschäft ihm nicht erlaubte, felbst über sie zu wachen. Die Töchter aber mußten ben der Mutter bleiben, er litt feine Gouvernante, keine Bonne. Sein gesunder Sinn sagte ihm, daß Bürgersmädchen, und überhaupt die Töchter des Mittelstandes, am besten und allein von ihren Müttern, unter deren Aufsicht, mitten unter den Geschäften, Sorgen, Arbeiten des häuslichen und Familienlebens erzogen werden sollten, daß nur dort die wahre Schule ist, in der sie zu ihrem künftigen Beruf gebildet werden können.

Eben diefer gefunde Sinn, verbunden mit ber Beobachtung des Weltlaufes, der in unaufborlichen Kriegen, im Umfturg von Thronen und Berfaffungen, die Erifteng aller Derjenigen gu gefährden ichien, welche von der Staatsgewalt und der Einrichtung des Staates abhingen, und ber den Menschen mehr an feine eigene Rraft und Industrie wies, batte ibn auch zu dem Entfcluffe bestimmt, feine Gobne nicht Jura ftudieren zu laffen, fondern fie in burgerlicher Sphare fur eigenen Erwerb zu erziehen. Er hatte ihre Charactere genau beachtet. Mur des Jungern lebhafter thatiger Beift ichien fich auf bas Reelle zu richten, und hierin, wie bas öfter geschieht, die Individualität des würdigen Großvaters in der Kamilie zu wiederhohlen. Der Altere artete mehr der sanften Mutter nach. Gein in fich gefehrter Ginn, unter Runftwerken und Kunstbestrebungen aufgewachsen, hatte zeitlich den Keim für Darstellung und Schönheit in sich entwickelt. Schon als kleiner Knabe zeichnete er ohne Unleitung die Gegenstände, die ihn umgaben, nach, später richtete sein ganzes Streben sich auf die Natur — auf Landschaften, und der Vater ließ ihn so wie den Jüngern, gewähren. Nur behielt er sich die oberste Leitung bevor, sorgte für zweckmäßige Ausbildung der benderseitigen Richtung, schiekte, nachdem die Philosophie absolvirt war, Ienen in die Akademie, diesen in die Realschule, und dann sollten sie reisen, wie auch er, der Vater, gereiset war, und ihre Talente und Unlagen in der Fremde vollständig ausbilden.

Nach dieser Einrichtung bereitete sich also Franz, der Altere, eben jest, nach Italien zu gehen, und war mit seiner Mappe zu seinem Freund Ferdinand Nettenburg gekommen, um sich von ihm zu beurlauben, und ihm noch ein Andenken an früher mit einander erlebte Freuden zurück zu lassen. Er öffnete die Mappe, sie enthielt Stizzen, Studien, gemacht auf Ausstügen in die Gebirgsgegenden von Untersösterreich und Stepermark. Dorthin hatte er oft den Staatsrath und seine Söhne begleitet, nachs dem seit einigen Jahren, zuerst durch Schultes

Reisen auf den Schneeberg und Glockner und durch ben erwachenden Geschmack für Maturschönheiten, die Luft, fie aufzusuchen und gu genießen, Mode zu werden anfing, und fich die Reize der Gebirgswelt, wie ein bis dahin verborgener Schat, vor den Blicken der erfreuten Reisenden entfalteten. Der Staatsrath mochte ben gesitteten, fanften Preiffel überhaupt gern leiden; um feines ichonen Salentes wegen, das den Rugreisenden in diefen mablerischen Begenden oft erft das rechte Berftandnif ber Da= turschönheiten wie eine Offenbarung verkundete, nahm er ihn öfters mit auf den Excursionen, die er mit feinen Göhnen machte, und wo sich die Bergen der Rinder und des Vaters vertrauens. voller aneinander schloffen, und diefer nur der ältere Freund feiner jugendlichen Gefährten fchien.

Feunde ein schönes Blatt als Undenken versgnügter Tage. Es war eine Unsicht des Schneesberges, von der Seite aufgenommen, auf der sie selbst ihn voriges Jahr miteinander bestiegen hatten. Im Vorgrunde lagerte die ganze kleine Caravane, wie sie damahls benfammen gewesen war, Nettenburg, Wilhelm und die benden jüngsten Söhne (Fris war damahls benm Res

gimente). Hinter einem Wachholdergesträuch hielten die Führer mit dem Gepäck und seitwärts erblickte man Franz auf einem Felsblocke sigend, Zeichnenbuch und Stift in der Hand, beschäftigt, die anmuthige Scene festzuzaubern auf sein Blatt, und so dem Freund während einer langen Trennung die verschwundenen Freuden in schwachem Abglanz zurückzulassen. Gestalten und Züge waren sprechend ähnlich — Ferdinand sprang auf vor Freuden, umarmte den künstlerischen Freund, und zog ihn mit zu den Altern, die sich der schönen Gabe herzlich erfreuten, und den Freund ihrer Söhne mit den wohlwolzlendsten Segenswünschen entließen.

Um Abend desselben Tages kam Sophie mit der Oberstinn und Julien, um in Gesellsschaft der Familie einen Spaziergang auf die ersten Unhöhen des Kahlenbergs zu machen; denn das Vergnügen an Promenaden, von dem Unna's Ültern und sie selbst in ihrer Jugend nichts gewußt, hatte denn auch nach dem Aussspruch der Mode in der geselligen Welt Platz gegriffen. Sophie liebte es, wie alle Zerstreuungen, und genoß es bald mit dieser, bald mit jener Familie, denen das lebensfrohe schöne

Mädchen ein willkommener Gast war. Ihren Wilhelm hatte sie zwen Tage nicht gesehen. Vorgestern hatten ihn dringende Dienstgeschäfte gehindert, sie zu besuchen, und gestern, wie er — diese ben Seite setzend, zu ihr geeilt war, traf er sie nicht zu Hause, weil sie den ganzen Tag ben Markings zubrachte, die in Hießing ein prächtiges Haus bewohnten.

Um so sehnsüchtiger hatte er sie heute erwartet, und die Freude des Wiedersehens nach längerer Entbehrung hatte die kleine Wolke des Unmuths über ihr großes Vergnügen an Unterhaltungen zerstreut, die auf seiner Stirn schwebte. Herzlich freuten sie sich mit einander wie fröhliche Kinder, und Wilhelm beeilte sich, ihr das Geschenk des jungen Mahlers, die Aussicht auf den Schneeberg, zu zeigen, da sie selbst ziemlich gut zeichnete und Geschmack an Kunstwerken hatte.

Sie befah das Blatt, lobte es flüchtig, und fand eigentlich nichts Unziehendes daran, als daß die Gruppe der bekannten Gestalten so sprechend getroffen war.

Wilhelm, dem dieß auffiel, fragte sie, ob ihr denn die Landschaft und die ganze Behandlung nicht sehr wohl gefalle?

2118 Landschaft ift das Blatt hubsch, aber

ich muß Ihnen sagen, mich interessirt so etwas nicht, und ich sinde das Streben der alten Mahler ben weitem lobenswürdiger, die ihre Kunst bloß der Religion widmeten, und mit ihrem Pinsel nur heilige Gegenstände verstärten.

Wilhelm sah sie befremdet an. — Ist denn die Natur nicht auch Gottes Werk, und es treu darzustellen, nicht verdienstlich?

Sophie zuckte die Achseln und sagte nach einer Pause: Auch die Niederländischen und Altdeutschen Mahler haben zuweilen Landschaften auf ihren Bildern angebracht, aber es war nur Nebenwerk, der Hintergrund, gleichsam die Dekoration, in der sich die würdigen Gestalten der Heiligen bewegten.

Es ist mir neu, antwortete Wilhelm schon etwas gereizt, Sie so reden zu hören, da Sie sonst über Mahleren wie über noch vieles Undere, ganz wie wir Alle dachten. Woher schreiben sich denn diese ganz modernen Kunstansichten? —

Sie halten mich wohl, erwiederte Sophie in gleichem Tone, nicht für fähig, durch eigenes Nachdenken auf richtigere Begriffe zu kommen?

Wilhelm antwortete entschuldigend, aber sie fuhr mit erhöhter Lebhaftigkeit fort, die Grundfäge der neuen Zeit über Mahleren und

Kunst überhaupt zu entwickeln, und erwähnte dann eines andern jungen Mahlers, der gestern ben Markings einige seiner Blätter gezeigt, Heilige und Madonnen, die mit allem strengen Ernst und allem religiösen Sinn des Mittelalters dargestellt waren, einige sogar auf Goldgrund.

Und ziehen Sie wirklich diese Urt zu mahlen unseren neuern vor? fragte Wilhelm halb erstaunt, halb gereizt, denn er glaubte nur zu deutlich den wahren Ursprung all dieser Theorien zu erkennen. — Würden Sie ein historisches Gemählde von Abel, ein Portrait von Lampi's Pinsel für so eine steife Gestalt aus der byzantinischen Schule hingeben?

Mit Vergnügen — antwortete Sophie furz und trocken.

Nein, verzeih! nahm jest Julie, die bisher geschwiegen, das Wort. — Ich verkenne gewiß die fromme Ubsicht und den kindlichen Sinn nicht, der jene Mahler geleitet haben mag. Aber das wirst Du doch zugeben, daß — wenn sie sich auch auf die Behandlung der Farben verstanden, ihre Zeichnungen steif, ja natur-widrig waren.

Vielleicht, erwiederte Cophie, vernachlafigten fie im Streben nach dem Sochften, nach Undacht und Göttlichkeit, bas Außere, weil fie es zu gering achteten.

Mich dünkt aber, antwortete Julie, es wäre für einen echten Künstler nicht unmöglich, Bendes zu vereinigen. Du kennst ja die Füsger'schen Blätter zur Messiade. Da ist doch gewiß frommer Sinn, würdige Darstellung, und wie edel sind diese Gestalten, wie wohlgefällig —

Mit diefer Messiade, fiel Sophie eifrig ein, laß mich zufrieden! Die kann ich durchaus nicht leiden. —

Und warum nicht? fragte Wilhelm sehr befremdet.

Weil es ein unchristliches Gedicht ist; weil es sich anmaßt, die heiligen Geschichten, die wir nur mit tiefster Unterwerfung nach ihrem buchstäblichen Sinn lesen, annehmen und verehren sollen, wie profane Mythen zu behandeln—weil—

Laffen Sie uns dieß Gespräch enden, liebe Sophie! unterbrach sie Wilhelm mit sanftem Ernst. Wir sind da auf einen Gegenstand gerathen, der von zu zarter und zugleich zu ershabener Natur ist, um zum Thema einer gesellsschaftlichen Unterhaltung zu dienen. Das nur kann ich Ihnen nicht verhehlen, daß mir Ihre Unsichten sehr neu scheinen.

Nein, Sophie! rief Julie, über Klopstock darfst Du mir nichts sagen. Ich habe oft und mit Erbauung in seiner Messiade gelesen. —

Sophie zuckte die Uchseln und schwieg mit vornehmem Lächeln.

Du hast auch immer, fuhr Julie fort, etwas an Schiller, an Herder, kurz an allen ben Schriftstellern zu tadeln, die mir, und ich glaube uns Allen noch vor Kurzem als die schönste Blüthe der deutschen Literatur ersschienen.

Möglich! erwiederte die Andere — des Menschen Geist läßt sich nicht immer in densselben engen Schranken halten. Er strebt weiter, er erhebt sich —

Verzeihen Sie, liebe Sophie, erwiederte Wilhelm; aber es ist mir nicht möglich, diese nagelneuen Unsichten für ein Fortschreiten anzusehen, ich halte sie für eine Verirrung.

Für diesen Augenblick machte die Nachricht, daß die Wagen angespannt sepen, um die Gessellschaft bis Grinzing zu bringen, von wo sie dann den Verg besteigen sollten, dem Streite ein Ende. Im Wagen war keine Zeit zu Erstlärungen, aber auf dem Spaziergange, wo Wilhelm seinem Mädchen den Arm both, wo sie immer einige Schritte hinter den Andern

zurückblieben, murde das abgebrochene Gefpräch wieder und mit größerer Lebhaftigfeit aufge= nommen. Es wurde ein langer Streit baraus, ben welchem Bende sich erhipten, erbitterten; endlich aber, nach einer heftigen Scene, woben Sophiens Thranen häufig floffen, und fie in Wilbelms Hugen unwiderstehlich machten, murde im Ungefichte der herrlichen Landschaft, die unter und vor ihnen sich weit ausbreitete, die Berfohnung gefchloffen. 2118 21le fich zum Raffeh im Rrapfenwaldel zusammenfanden, waren Friede und Einigkeit bergestellt. Man war munter, es wurde gescherzt, gelacht, die Liebenden mitunter über ihr langfames Nachfolgen geneckt. Wilhelm und Julie stimmten in die allgemeine Fröhlichkeit mit Worten ein. In Bender Bergen aber bewegten sich - wie schon seit langerer Zeit ernste Gorgen. Wilhelm hatte es heute wieber, und noch deutlicher als vorher, gefühlt, daß fein und Sophiens Ber; sich migverstanden; daß er die Gprache, welche eigentlich auf sie batte wirken konnen, nicht mehr fand; daß fie unter Einwirkungen und Einfluffen ftand, welche ihre Gefinnungen im Allgemeinen und auch in Bezug auf ihn umgestimmt hatten, und er dachte an feiner Mutter Rath, es zu feinen Gcenen fommen ju laffen, feine Bunden ju verfegen, damit sich durch das Vernarben keine harten Stellen erzeugten. Er hatte zwar die Freude gehabt, Sophiens Liebe wieder einmahl recht lebhaft hervorbrechen zu sehen — aber er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, wie jest eben rechter Hand die Sonne hinters Gebirge hinabsank, und nachdem eine Wolke sie verdeckt hatte, ihr scheidender Glanz leuchtender hervorbrach, zu denken: Uch! es ist das lestemahl! —

In Juliens Gemüthe bewegten fich abnliche Bedanken. Gie hatte von allem Unfang ihrer Bekanntschaft mit Wilhelm, das heißt feit ihrer Rindheit, für diesen eine außerordentliche Soch= achtung gehegt. Gie hielt ihn für einen ber trefflichsten jungen Manner, und es wollte fie ftets bedunken, als pafte Sophiens leichter Ginn, ihre Liebe ju Berftreuungen, ihr Streben nach Glanz und Auszeichnung - nicht recht zu Wilhelms Geschmack an häuslichem Leben, und ju feinen, vielleicht etwas zu ftrengen Unfichten. Geit aber besonders Birkenau, feine Schwefter und noch einige Fremde, Kunftler, Literatoren, die dem schönen, talentvollen Madchen buldigten und überall ihr Befolge ausmachten, ihren Einfluß auf fie übten, und Gophiens Eitelfeit fie den feltsamen neuen Unsichten geneigt machte, womit sie die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich

zu lenken im Stande war - seitdem trat die Grundverschiedenheit zwischen ihrer und Wilbelms Denkart immer bestimmter bervor. Juliens richtiger Blick bemerkte das wohl. Es that ihr fur Wilhelm leid, denn fie mußte, wie innig er an diesem Madchen bing, und bennoch regte fich im Grund von Juliens Bergen eine Empfindung, die fie entweder felbst nicht verstand, oder zu zergliedern nicht magte, und die fich manchmahl wie ein zufriedenes Befühl aus= fprach, fo, daß das feinfühlende Madchen darüber mit fich felbst gurnen mußte. Um fo ftrenger beschloß sie bann, über sich und ihre Freundinn ju machen, und gelobte fich felbft, Alles zu thun, was in ihrem Vermögen war, um Gophiens innern Werth, und fie ihrem edlen Beliebten zu erhalten.

Der Strom der Weltbegebenheiten wälzte sich indessen außerhalb dieser kleinen häuslichen Scenen in seiner ganzen unwiderstehlichen Macht fort, und wer nicht allzu versunken in die nächsten Interessen war, konnte sich der schmerzlichen Überzeugung nicht entziehen, die sich ben jeder erfolgenden Veränderung aufdrang, daß dieser Strom sich auch bald wieder über dieses oder

jenes Land ergießen, und es wahrscheinlich auf langere Zeit, wo nicht auf immer, unter feinen Fluthen begraben werde. Auch in Wien wurde diese Uberzeugung immer allgemeiner, und fprach fich lauter in bestimmtem Saf gegen die Franzosen, und hauptfächlich gegen den Gewalthaber aus, deffen Sand auf der gangen Mensch= heit laftete. Gine außerst drückende Plackeren. die fein Saß gegen England und fein Streben, dieser Nation den Untergang zu bereiten - über gang Europa gebracht batte, die Continental= Sperre, steigerte durch die in die fleinsten De= tails eingreifenden Störungen den allgemeinen Unmuth, und nur ein Theil des Sandelsftandes war halb und halb damit zufrieden, indem eben jene außere Beschränkung den Berkehr im Innern lebhafter machte, und die außerordentlichen Schwankungen des Geldwerthes an der Borfe zu Speculationen, zu Wagniffen, aber auch zu fühnen Soffnungen auf ungeheuern Bewinn ermunterten. Wie ben jeden Unterneh= mungen folder Urt - verunglückten Biele, bis Einem der große Wurf gelang. Aber das warnende Benfpiel folder bitterer Enttäuschungen verschwand vor dem Blicke Derjenigen, die nur ben oder jenen Beglückten vor sich faben, und über die Leichen ihrer Bruder konnte man fagen,

stürmten sie auf das Ziel los, das nur Wenige erreichten, das aber ben rasch wechselnder Furcht und Hoffnung die Gemüther der Spieler in gewaltiger Aufregung erhielt. Es war eben eine Pharobank im Großen.

Eben diese Schwankungen des Geldwerthes waren es auch, welche auf die Lage aller jener Familien oder Einzelnen aufs nachtheiligste einzwirkten, die in dieser Zeit von bestimmten Einzfünften lebten, wo nur Fremde, oder Jene, welche bares Geld einzunehmen hatten, sich ben der allgemeinen Theurung wohl befanden.

Mitten in dieser bedrängenden Gegenwart fehlte es in dem lebensfrohen Wien bey so vielen Hüssmitteln, bey so vorgeschrittener Cultur nicht an angenehmen Aufregungen und Genüssen aller Art. Das Theater war, wie schon erwähnt worden, auf einer glänzenden Höhe der Aussführung, und für den innern Stoff an trefflichen Stücken war durch die hervorragendsten Geister jener Zeit gesorgt. Fremde Literatoren und Künstler fanden es nothwendig, auf ihren Reisen die Hauptstadt Österreichs zu besuchen, sich an ihren Sehenswürdigkeiten zu ergößen und zu unterrichten, und die genauere Bekanntschaft mit einem Bolke zu machen, dessen nationale Eigenthümlichkeit, so wie seine sich kräftig auf-

schwingende Literatur die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich zog; und diese Literatoren, diese Künstler waren auch der freundlichsten Aufenahme ben den Bewohnern Wiens gewiß, deren Viele aus wahrer Liebe und Achtung für Wissensschaft und Kunst, noch Mehrere vielleicht aus Eitelkeit sich bestredten, jene glänzenden Erscheinungen in ihre Kreise zu ziehen, und durch ihren Schimmer die Alltäglichkeiten ihrer Salsons anziehender zu machen.

In diefer Sinsicht war im Saufe eines ehe= mabligen reichen Banquiers, der sich von den Geschäften zurückgezogen und nur als Conful einer fremden Macht einen diplomatischen Character benbehalten hatte, welcher dem Glang feines Sauses forderlich war, eine Soirée in feinem Garten in Meidling angefündigt, und unter der Sand verbreitet worden, der berühmte, phantaffereiche, preußische Kammersecretar F. 3. Werner, der Verfaffer der Gobne des Thales, werde ben Faucier, (fo hieß der Conful) vorgestellt werden. Rettenburg, der zwar mit Werners Unsichten nicht überein= stimmte, ihn aber als genialen Dichter verehrte, freute fich der Gelegenheit, die perfonliche Bekanntschaft dieses Mannes zu machen, deffen erftes Erscheinen ju glanzendern Soffnungen berechtigt hatte, als die nachfolgenden Werke—
3. B. die Weihe der Kraft, erfüllten, und
nahm die Einladung für sich und die Seinigen
mit Vergnügen an. Daß Sophie mit von der
Parthie war, und daß Birkenau und seine
Schwester nicht fehlten, versteht sich von selbst;
ja Frau von Brügge, die, wie die meisten
weiblichen Naturen jener Zeit, eine äußerst
zarte Gesundheit hatte oder haben wollte, hatte
sogar ihre Vadereise nach Ems, das ihr als unerläßlich für die Herstellung ihrer, durch lange
Leiden zerrütteten Gesundheit schon in Verlin
war empsohlen worden, um einige Tage verschoben, um den geseyerten Dichter von Ungesicht
zu Ungesicht zu sehen.

Er kam, begleitet von dem freundlich dienstefertigen Varon von Reger, der es sich zur Pflicht gemacht hatte, jedem Fremden von Vedeutung zum Sicerone zu dienen, ihn überall vorzustellen und zu begleiten, wohin diesen Einladungen oder eigene Neugierde führten. So traten sie denn auch jest mit einander in den Garten und Aller Augen wendeten sich nach dem Fremden, der mit gutem Unstand, ein Mann über drepsig Jahre, hager, mit tiesen Zügen, hellblauen Augen, im Ganzen eine nicht unangenehme Gestalt, auf die Gesellschaft zukam, welche im

Schatten einiger exotischen Baume, an schneeweiß aus dem Grun schimmernden Tischen, neben Blumengeländern, auf denen die herrlichsten fremden Bluthen dufteten, in bunten Gruppen vertheilt saß.

Alles erhob fich, um den Eintretenden zu begrußen, und er schien sich bald bekannt in dem neuen Rreife zu fühlen. Lebhaft maltete bas Gefprach - Werners etwas feltsame Behauptungen unterhielten es auf eigenthumliche Weife, und mit einer Arglofigkeit, von der man nicht recht wußte, ob fie naturliche Offenheit oder absichtliches Ausforschen der Ubrigen fen, berührte er Gegenstände, die man fonft nur in vertrau= tern Verhältniffen oder im engern Gefprach mit Freunden erwähnt. Gein lebendiger Ginn fürs Schone wie fürs Eigenthümliche hatte ihn bald nach den ersten Begrüßungen an Sophiens Seite geführt, der diese Muszeichnung in nicht geringem Maße schmeichelte. Gine Beile unterhielt er sich mit ihr allein, fprach über feine Werke mit ihr, war angenehm durch ihre finnige Auffaffung aller bedeutendern Schönheiten in denfelben, durch ihr Recitiren einiger vor= züglicherer Stellen derfelben überrascht, und überraschte aber auch fie durch das Bekenntniß, daß er auf sein "Kreuz an der Oftsee" und auf

feine "Weihe ber Kraft" einen höhern Werth lege, als auf ndie Göhne des Thales", die in Sophiens wie in der meiften Menschen Mugen das Befte ichienen, mas er geschrieben. Mit leb= hafter Theilnahme borchte das ichone Madchen diefen fonderbaren Außerungen, und während diefe fie mit Bewunderung erfüllten, vernahm fie Julie, die neben der Freundinn faß, ohne fich in das anziehende Zwengespräch zu mischen, mit Verwunderung. Indeffen fammelte fich all= mählig ein Kreis von aufmerksamen Buhörern um die Gruppe. Baron Birkenau, der fo eben mit seiner Ochwester angekommen war, die fogleich an Cophiens Geite, zwischen ihr und dem begeisterten Redner, Plat nahm, einige junge Leute, die gern hören wollten, mas der berühmte Dichter fprach, und endlich Wilhelm, dem es schon halb und halb miffiel, daß seine Sophie fich abermahls zum Begenftand der allgemeinen Aufmerksamkeit bergab. Das Gespräch batte, wie das ben Wernern febr leicht geschab, fogleich einen bochft lebendigen und feltfamen Bang genommen. Gin Thema, das in allen, befonders in allen jungen Bergen einen leichten Widerklang fand, die Liebe mar es, über welche Werner eben so sinnreiche als sonderbare Behauptungen vorbrachte, und endlich mit einer gewissen Entschiedenheit äußerte: wahre Liebe sen nur diejenige zu nennen, die plöglich, unvorbereitet in zwen Herzen zugleich wie der Blitzeinschlägt, sie entzündend reinigt und für die Ewigkeit verbindet.

Sophie blickte ihn betroffen an. Ihre Liebe zu Wilhelm war ganz auf anderm Wege gestommen. Sie war zuerst Wohlgefallen, lebehaftes Interesse, endlich Hochachtung, innige herzliche Zuneigung geworden. Sie hatte bis jest geglaubt, es sen die echte, die allein besylückende Liebe — und was hatte der große Dichter, der ja das menschliche Herz und die Natur der Leidenschaften kennen mußte, eben für ein Urtheil über diese ihre Empfindung gefällt!

Fast erschrocken erhob sie ihr Auge wieder. Es traf auf Virkenau's glühenden Vlick, der in ihr Inneres dringen und sagen zu wollen schien: das ist die Geschichte meines Gesühls — so habe ich im ersten Augenblicke, wo ich Dich sah und hörte, empfunden. —

Heißer Purpur überflog ihr Gesicht vor diefem Blicke — vor dem schmerzlich überraschenden Geständniß, das in demselben ihr plötlich kund worden — denn schon hatte sie gelernt, was in Virkenau's Seele vorging, auch ohne Worte zu lesen. Frau von Brügge hatte während dieser wenigen stummen Augenblicke das Wort genommen, indem sie sich ganz von der Wahrheit
des Werner'schen Ausspruchs durchdrungen erklärte, und alle Empfindungen, die auf andere
Art in der Seele entstünden, als unecht, als
des Nahmens der göttlichen Empfindung der
Liebe unwürdig, verdammte, und nicht übel gestimmt schien, sie als eigentliches Philisterthum
zu stempeln.

Jest näherte sich Wilhelm, den dieses romanhafte Geschwäß, und besonders das ungesscheute Auftreten einer Frau mit solchen Behauptungen ärgerte, der vielleicht auch den Blick bemerkt hatte, den Virkenau Sophien zugeworfen, und entwickelte das Unstatthafte, und wie es ihm scheine, bloß auf Sinnenreiz und augenblickliche Täuschung gegründete Wesen einer solchen Empfindung, indem er zugleich zugab, daß der physiognomische Ausdruck gewisser Züge wohl auf eine Verwandtschaft der Seelen schließen lassen, aber von Menschen, die an moralische Würde glaubten, durchaus nicht ohne längere Prüfung angenommen werden könnte.

Es wurde nun eine Weile dafür und dawider gestritten; Wilhelm war gereizt, Jusie erkannte bieß - Cophien entging es, benn fie schien plöglich nachdenklich geworden und nur mit ihren eigenen Wedanken beschäftigt zu fenn. Wie es gewöhnlich ben folden Streitigkeiten geht, daß am Ende Jeder auf feiner Meinung bleibt, das Gefpräch unter geiftreichen Perfonen aber allmählig, an leifen Faben mannigfacher Beziehungen und Unklange fortgeleitet, fich in gant andere Regionen verliert, so war man nach etwa einer Viertelstunde von Liebe und Leiden= schaft, von Ewigkeit der Empfindung und ihrem Widerstand gegen feindliche Geschicke — endlich auf die Gedanken und Empfindungen gerathen, bie Jedem nabe lagen, auf den Druck der Zeit und die bangen Erwartungen der Zukunft. Sier nun, in der würdigern und höhern Sphare, fprach sich auch der Dichter, der die Sache des Baterlandes, der Menschheit mit dem ihm innewohnenden tiefen Gefühl erfaßt hatte, auf eine Weise aus, die Wilhelm und den übrigen Mannern viel beffer zusagte, als jene verwor= renen Traume und Unschauungen aus einer Befühlswelt, in der eigentlich Niemand heimisch war, die Jeder nur nach feiner eigenen Individualität deutete, wie eben das Mährchen von Phosphor in den Göhnen des Thales. Sehr würdig, fehr erhebend sprach sich der

Dichter über das aus, was dem unterdrückten, in sich zwiespältigen und verworrenen Vaterland Noth that — und recitirte gleich darauf ein schönes Sonett, das er unlängst gedichtet, und das seinen Landsleuten zurief, sich zur Idee zu erheben, da ihnen die Wirklichkeit so wenig biethet. Das Gedicht gesiel ungemein, und Wilhelm betrachtete den Dichter, dessen Untershaltung ihm zuerst paradox und ungehörig gezschienen hatte, nun mit mehr Achtung.

Sophie hatte aufgehört, an dem Gefprache Theil zu nehmen, sobald es fich aus der duftigen Region der Gefühle in die Klarheit politischer Unsichten verlor. Gie war nachdenkend, in sich gefehrt worden, und Julie, die fie genau beob= achtete, glaubte zu bemerken, daß sie zuweilen verstohlen scheue Blicke auf Birkenau richtete, ber seinerseits ebenfalls wenig an einer Unter= haltung Theil zu nehmen schien, die ihn sonst lebhaft intereffirt haben wurde. Das fluge Mad= chen glaubte bier einen unbeimlichen Bufammenhang wahrzunehmen. Gorgenvoll blickte fie ab= wechselnd auf die Freundinn und auf Wilhelm, ben sie eben mit schoner Barme fur die Gache des Vaterlandes sprechen hörte, mahrend ihr Muge Birkenau's Blicke huthete, und schon man= chen heißen Uberläufer ertappt hatte, der sich

zu Sophien hinüber gestohlen, und seit Werner's Ausspruch über das Wesen wahrer Liebe in ihren Mienen die Vestätigung jener Theorie gesucht hatte.

Sophie fand ihre heitere Laune den ganzen Albend nicht wieder, und blieb auch über dem Nachhausefahren in sich gekehrt und schweigend.

Es konnte nicht fehlen, daß die Beranderung, welche feit einiger Zeit fich in Gophiens Bemuth vorbereitete, auch in ihrem außern Betragen bemerklich wurde. Birkenau's Erscheinung an jenem ersten Abend ben Marking hatte fei= nen vorübergebenden Gindruck auf fie gemacht, obgleich diefer im erften Augenblicke bennahe un= angenehm gewesen, indem die schneidende Urt, womit diefer duftre Fremde über ihren damah= ligen Lieblingedichter abgesprochen batte, ihr verlegend vorgekommen war. Die unverkennbare Aufmerksamkeit aber, die er ihr feitdem nicht allein an jenem Abend, sondern fortan ben jeder Belegenheit (und es war leicht zu erken= nen, daß er diese mit Absicht suchte) widmete; bie nabere Bekanntschaft mit diesem nicht alltäglichen Geifte; die duftere Farbung, welche angeborne Stimmung ober bas Unglück feines

Baterlandes allen feinen Auffaffungen und Urtheilen gegeben; endlich felbst feine Geftalt, die, ohne im Geringsten ichon zu fenn, doch durch Unstand und militärische Saltung, so wie durch bedeutende Buge und dunkelglubende Mugen in= tereffant erscheinen fonnte, Alles das jufam: mengenommen machte Gophien die stillen Guldigungen, die, da ihr Verhältniß zu Wilhelm bekannt war, ihm nur durch die Bewalt des Befühls manchmahl entriffen schienen, - werth und immer werther. Ochon lange batte fich ihr die Überzeugung aufdringen muffen, daß Birkenau fie beimlich liebe; aber Wilhelm liebte fie auch, sie liebte ihn wieder; er mar edel, gut, verständig; ihre Verbindung war eine bekannte Familien = Übereinkunft. Es fiel ihr nicht ein, daß das möglicher Weise anders fenn ober werden konnte, und so hatten bis jest alle fleinen Streitigkeiten mit Wilhelm doch endlich zu einer erwünschten Verföhnung geführt, nach welther jedesmahl Sophiens Reigung als eine frisch gereinigte Flamme heller aufloderte.

Aber diesen Abend hatte sie den Ausspruch des berühmten Dichters gehört, der sich selbst einen "Prediger oder Missionar der Liebe" nannte, und nach diesem Ausspruch, der ja unmöglich irrig seyn konnte, weil er aus diesem

Munde kam - war ihre langfam und allmäblig erwachsene Neigung zu Wilhelm nie eine "wahre Liebe" gewesen. Es war nichts als ein naturli= ches Wohlgefallen unter Verwandten, erhöht burch den Reig einer angenehmen Gestalt, denn Wilhelm fonnte, wie fein Bater, unter die fchonen Manner gezählt werden, und durch die Uberzeugung von feinem in jedem Betracht ach= tungswerthen Character. Durfte fich aber eine fo fühle - fo leicht erklärliche Neigung den Nahmen jener geheimnifvollen, ewigen, allein mabren Leidenschaft anmaßen? Cophie batte im Umgang mit Birkenau und Frau von Brugge viel von den neuen Unfichten angenommen, und fo hatte die Auferung Werners, welche Julien und Wilhelm, fo wie mehreren andern Personen paradox und un= statthaft vorgekommen war - einen tiefen, erschütternden, ja man fann fagen, entscheiden= ben Eindruck auf fie gemacht. Gie verglich ihr Befanntwerden mit Wilhelm und das mit Birfenau - Simmel! welcher Unterschied! Rein! Rein! Sie hatte Wilhelm nie geliebt. Ihre Em= pfindung für ihn war nicht auf den geheimniß= vollen Busammenhang im Reiche der Beifter ge= grundet; es mar nicht der unerklärliche Zauber, der ohne Veranlaffung, ohne bemerkbaren Grund bie Geelen aneinander zieht, um fich nie mehr

in Zeit und Ewigkeit zu verlaffen — es war keine Wahlverwandtschaft!

To — auf diese Weise — hatte Virkenau's und ihre Seele sich im ersten Augenblick berührt, meinte sie, und es störte sie nicht, daß dieser erste Eindruck von seiner Seite eher ein widerwärtizger war. Ein gewaltiger, sagte sie sich dann, war er auf jeden Fall, und wer kennt denn die Gesetze des Geisterreichs, und ob jene erste Bezgegnung stets eine liebevolle oder angenehme sepn muß?

Die gange Racht, welche auf diefen Ubend folgte, beschäftigten das beunruhigte Madchen diese Gedanken, und viel mehr noch die Folgen, die ihr Verstand als nothwendig davon abzulei= ten nicht umbin konnte. Wie follte ihre Stellung zu Wilhelm nach diefer Entdeckung fenn? Durfte fie ben fußen Wahn in ihm fortwähren laffen, daß fie ihn mahr, und emig, und ausschließend liebe? Und wenn fie ihm aufrichtig bas Geftandniß ihrer matten Reigung machen follte - was wurde daraus entstehen? Welche Rrankung für ihre mütterliche Freundinn? welche Beranlaffung zu Berdruß, ja Born ben ihrem Bater, der fich ihrer Verbindung mit dem Gobne ber Jugendgeliebten fo herzlich freute? Und vollends nun Wilhelm! Sier brach ihr Muth;

denn troß aller Sophismen, womit die neuen Theorien einen Treudruch selbst in der Ehe zu beschönigen geneigt waren, konnte sie die Stimme der innersten Überzeugung nicht beschwichtigen, welche ihr laut zurief, daß sie im Begriff sen, eine höchst unrechte Handlung zu begehen, und das Glück eines edlen Mannes auf lange Zeit, wo nicht auf immer zu zerstören.

Ihre Beiterkeit war getrübt, ihr Frohfinn dahin, und die Spannung ihres Innern gab fich in einem ungleichen, launenhaften Benehmen gegen alle ihre Umgebungen fund, das Alle bemerkten, Alle beredeten, und das nur fie allein nicht eingestehen wollte. Mit schmerglicher Beftigkeit febnte fie fich in diefem Gemuths= zustande nach irgend einer Freundinn, der fie bie Qualen ihres gefolterten Bergens ent= becken, und Rath, ober mindeftens Troft und Theilnahme finden konnte. Aber wem follte fie fich anvertrauen? Julie hatte, bas mußte fie, eine Urt von Untipathie gegen Birkenau, bem fie norddeutsche Guffisance und Gucht nach Paradoren Ochuld gab, während fie mit einer Warme, die vielleicht mehr als Freundschaft war, Wilhelms Vorzüge betrachtete, und jeden Bedanken, der gegen ihn gerichtet gewesen ware, mit Widerwillen verworfen haben wurde. Frau

von Brügge hätte Sophien wohl, ber Gesinnung und Empfindung nach, sehr zugesagt, aber sie durfte ja die Schwester nicht zur Vertrauten ben einer delicaten Herzensangelegenheit machen, welche den Bruder betraf. So mußte sie ihre Zweifel, ihre Angst, ihren innern Kampf in sich selbst verschließen, und war weder leichtsinnig genug, um ihn gedankenlos zu beseitigen, noch besaß sie genug Festigkeit des Characters, um ihn gehörig mit sich selbst durchzukämpfen.

Wilhelms Lage in dieser Zeit war eben auch nicht freundlich. Die auffallende Veränderung im Vetragen seines Mädchens beunruhigte ihn immer mehr und ernstlicher, besonders da sie mit großer Hartnäckigkeit auf dem Läugnen jedes Unterschiedes zwischen einst und jest beharrte, und durch jeden auch nur beginnenden Streit in ungemessene, an dem sonst so heitern gutmüthizgen Mädchen ganz ungewöhnliche Heftigkeit gezrieth.

Aber nicht lange konnte Wilhelms beobach= tender Blick, den frühere Bemerkungen bereits geschärft hatten, über die eigentliche Grundur= sache dieser veränderten Stimmung in Ungewiß= heit bleiben. Seit jenem Abend in Meidling war Sophie gänzlich umgestimmt, das erkannte er beutlich, und wenn er auch das Orakel, das aus

bes Dichters Mund gefloffen war und fo allmäch= tig gewirkt hatte, nicht fo fehr beobachtet hatte, fo erinnerte er sich doch nur zu wohl der bedeutenden Blicke, womit Birkenau und Cophie sich in diesem Momente betrachteten, und mußte damit die Veranderung in Sophiens Betragen in Gin= klang zu bringen. Diese Entdeckung schlug feinen gangen Muth nieder, denn fie zeigte ihm die Rettungslofigkeit seiner Lage. Es war keine fluch= tige Aufwallung, feine augenblickliche Cpannung, die fich mit der Zeit lofen konnte und mußte, es war auch feine Wahrnehmung einiger nicht übereinstimmenden Saiten in den benderfeitigen Bergen, Die sich vielleicht durch Rlugbeit, durch Bureden, durch Machgeben wieder in Sarmonie bringen ließen. Er erkannte jest, wie durch einen plöglich einfallenden Blig erhellt, Sophiens ganges Gemuth und ihre Stellung zu ibm, und eben fo deutlich auch, daß hier eine Verschiedenheit zu Grunde lag, welche feine Beit, feine Gewöhnung, feine noch fo treue Liebe von feiner Seite auszugleichen im Stande mar.

Wohl erinnerte er sich jest, wie manches= mahl, im Unfange seiner Bekanntschaft mit Gophien, ihn sein Vater auf die Richtung ihres Geistes aufmerksam gemacht, und ihn vor einer festen und innigen Verbindung mit einem Madden gewarnt batte, bas fein ganges Bluck in Befriedigung ihrer Gitelfeit, in Muszeichnung und wesenlosen Berftreuungen zu finden schien. Dann hatte er dem Bater wohl auch ihre vorzüglichen Eigenschaften bemerklich gemacht, ihre Bergensgute, die Weichheit und Rindlichkeit ihres Gefühls ben fo viel ausgezeichneten Baben und unerschöpflicher Lebendigkeit des Beiftes. Der Bater gab dieß Alles zu, fuhr aber bennoch fort, dem Gobne abzurathen. Daben blieb es aber auch. Die Zeitperiode war vorüber, wo die Altern die Macht hatten, unbedingt zu befehlen, und wo dem Kinde, wenn der Druck ungerecht war oder schien, als einzige Waffe nichts als Sinterlift bagegen übrig blieb, und jene Zeit war noch nicht da, wo, wie in unsern Tagen, die Rinder befehlen und fur fich felbft entscheiden durfen, und die Altern sich in den Willen der weitvorgeschrittenen Kinder fügen muffen.

Aber das volle Vertrauen ihrer Kinder befaßen in jenen Tagen, wo diese Erzählung spielt,
die meisten Ültern, die sich die Mühe geben
wollten, es zu erringen, und so besaß es auch
der Staatsrath und seine Frau. Zu ihnen flüch=
tete jest der Sohn mit seinem zerriffenen Ser=

gen. Er bekannte feinen frühern Jrrthum, aber er gestand und flagte ihnen auch den an Berzweiflung grenzenden Ochmerz, den ihm die Erfenntniß diefes Jrrthums koftete. Die Mutter wollte lange nicht in diese Erkenntniß einstimmen; sie konnte sich von dem Lieblingsplane, ih= ren Gohn mit Cophien fur's gange leben verbunden zu feben, nicht fo schnell trennen; fie machte Einwürfe, ichrieb Alles oder doch das Meifte einer zu duftern Gifersucht zu, oder wollte höchstens ein vorübergebendes Intereffe an dem feltsamen Fremden gelten laffen, das fich eben fo ichnell verlieren wurde, als es entstanden; und es lagen Stimmen genug in des trauernden Wilhelms Bruft, die fo fanft ichmeichelnden Soffnungen einen nur zu geneigten Widerhall gaben.

So zog sich die Sache in die Länge, und der Herbst war schon herangekommen, der Staatstrath hatte seine Ferien zu erwarten, Wilhelm und die jüngern Brüder sollten ihn auf einer Fußreise durch die Stepermark nach Oberösterteich begleiten. Er betrachtete diesen Auststug als eine eben so erwünschte Zerstreuung für Wilhelms gedrücktes Gemüth, wie als eine gute Gelegenheit, ihn durch vernünftige Gespräche und Vorstellungen zu einem heilsamen Entschlusse zu bringen, der dem Vater stets, und auch

Wilhelm in einzelnen Momenten unvermeidlich schien, nähmlich zu einem gänzlichen Aufheben eines Verhältniffes, das die benden Vetheiligten nun und nimmer beglücken würde.

Wilhelm folgte dießmahl dem Bater nicht gern. Er ware lieber in Wien geblieben, um Gophien zu beobachten. Aber ber Bater hatte feine Begleitung gewünscht; die Mutter fah es gern, wenn der ruftige Gobn, deffen Befonnenheit ihr bekannt war, den durch vorgeruckte Jahre und manche ernfte Geschäfte ichon öftere frankeinden Bater, und die noch gar zu knabenhaften Bruber begleitete. Go war ihm eine Pflicht vorge= ichrieben, die feinem Bergen zu theuer mar, um ihr einen feinigen Bunfch vorzugiehen. Es murden alle Unftalten zur Reise getroffen, und Wilhelm erachtete es unter diefen Umftanden für's Befte, Julien, die ftete Befährtinn feiner Gophie, das fluge, gehaltvolle Madchen, auf deren guten Willen wie auf ihr Bartgefühl er fich ver= laffen fonnte, ju feiner Bertrauten ju machen, und fie zur Butherinn Gophiens mahrend feiner Ubwesenheit aufzustellen.

Julie empfing feinen Besuch, ben er ihr in einer Stunde machte, wo er Sophien gewiß uicht zu Hause wußte, weil sie das Atelier ihres Lehrers in der Mahleren um diese Zeit besuchte,

mit einigem Befremden, wiewohl mit großer Freundlichkeit und einem leichten Erröthen. Wie mard ihr aber, als der hochgeschätte Freund, deffen Glud ftets der beißeste Bunsch ihres Bertens gewesen mar, nun auch feine Schmerzen vor ihr enthullte? Er fagte ihr zwar wenig Neues damit, denn was er bemerkt hatte, war auch ihr nicht entgangen. Doch vermochte fie es nicht, ihm — wie ihre Uberzeugung ihr geboth — jede Boffnung fogleich abzusprechen. Gie versprach ibm die warmite Theilnahme, Aufmerksamkeit und Aufrichtigkeit, aber fie dankte Gott, als jest die Unterredung zu Ende war, daß er ihr die Kraft gegeben, ein folches Befprach, in folcher Stellung, wie ihr Berg fich ju Bilbelm fühlte, fo standhaft auszuhalten. Berglich er= griff er gulegt ihre Sand, druckte einen langen Ruß darauf, und dankte ihr für ihr freundliches Bersprechen, aber wie er nun die großen blauen Augen unter den dunkeln Wimpern bittend zu ihr erhob, da fehlte wenig, daß nicht ihre Thränen hervorgebrochen wären und sie verrathen hatten. Bu ihrem Glucke borte fie die Stimme ihrer Mutter, die fie zu einem hauslichen Beschäft abrief. Ungezwungen, wie unter alten Bekannten, eilte fie aus dem Zimmer, und ließ Wilhelm allein, der sich jett erst mit einem halb

füßen, halb ichmerglichen Gefühl in diefem ein= fach aber fehr niedlich eingerichteten Raum um= fab, in dem Cophie mit Julien wohnte, in dem er in glücklichern Zeiten fo oft an ihrer Geite gefeffen, mit ihr geplaudert, gelefen, oder Mufik getrieben hatte. Julie blieb noch aus, er beschäfe tigte fich daber, die fleine Bucherftelle von Mahagoni mit Bronce verziert, die an himmelblauen Seidenschnüren neben Sophiens Schreibtisch aufgehangen mar, ju durchmuftern. Er fand Werners Schriften, Gothe's Fauft, die Magie der Ratur, von Fr. v. Kouquée, und endlich zu fei= nem nicht angenehmen Erstaunen - den letten Band der Wahlverwandtschaften, Er hatte öfters fein Urtheil über dieß Buch gegen Sophien geaußert; er wußte, daß feine Mutter ihr wohlmeinend widerrathen hatte, es zu lefen. Ein fehr schmerzliches Gefühl zuckte durch feine Geele - und nes wird am Ende mit un= ferer Liebe fenn!" diese Worte drangten fich ihm aus seinem Innersten auf, als ob er fie von Se= mand hatte fprechen boren.

Noch während er das Buch in feiner Hand hielt, trat Julie ins Zimmer, ihr Weggehn und Außenbleiben freundlich entschuldigend. Mir ist die Zeit nicht lange geworden, erwiederte er, ich habe eure Bibliothek durchstöbert, meine Damen.

Ich bitte um Vergebung, versette Julie, diese Bücher gehören alle meiner Freundinn. Ich habe wenig Zeit zum Lesen, und theile dieß Vergnügen, wenn ich es mir erlauben darf, mit meiner Mutter. So liegen meine Bücher ben ihr drüben.

"Also Sophie lieset die Wahlverwandtschaften?" fragte er, indem er Julien das Buch hinhielt.

Die Wahlverwandtschaften? erwiederte sie erstaunt — davon wußte ich nichts.

"Gehören sie ihr eigenthümlich ?"

Ich denke nein — der Einband scheint mir fremd. Sie bringt zuweilen Bücher mit nach Hause.

"Mus dem Buchladen?" fiel er rasch ein.

Ich weiß nicht — antwortete Julie — die den aufsteigenden Argwohn in Wilhelms Seele erkannte, und ich frage sie auch nicht; denn sie beantwortet solche Erkundigungen nicht gern.

Er verstummte. Nach einer Weile legte er das Buch wieder an seinen Ort. "Es steht nicht gut mit uns, liebes Fräulein! Ich gestehe Ihenen, daß ich das Schlimmste fürchte. Aber nun leben Sie wohl! lassen Sie sich die Bitte eines Strandenden empfohlen senn. Leben Sie wohl! Er schüttelte ihre Hand herzlich und stürzte

fort, Julie vermuthete, um feine heftige Bewegung zu verbergen. Sie sah ihm nach, dann fank sie auf den Stuhl neben der Thüre, und ließ ihren Thränen frenen Lauf.

Wilhelm hatte vor seiner Abreise Abschied von Sophien genommen. Bende waren gespannt, Bende wollten unbefangen, ja herzlich erscheiz nen. Es gelang nicht, und so trennten sie sich mehr höslich und gemessen als zärtlich. Jedes fühlte, daß das nicht der rechte Ton war, und Keines konnte ihn sinden. Um andern Morgen suhr er mit Vater und Brüdern bis nach Schottwien, von wo aus sie dann über den Sömmering in die romantischen Thäler der Steyermark hinabstiegen, und von dort erst ben Steyer in Oberösterreich wieder aus den Vergen herauszkommen wollten.

Sophien übermannte eine heftige Wehmuth, als Wilhelm das Zimmer verlassen hatte.
Sie war dem edlen, schönen Jüngling herzlich
gut gewesen; sie wußte, daß seine Empfindung
für sie glühend, aufrichtig war. Nun war er
fort; sie sollte mehrere Wochen diese liebe Gestalt nicht mehr sehen, diese vertraute Stimme
nicht mehr hören — und was bereitete sich wäh-

rend seiner Abwesenheit! — Sie fühlte, daß sie im schreienden Unrecht gegen ihn war. Es gab Augenblicke, wo Reue und frühere Liebe sie bald überwältigt und zum Rückschritt von dem gefährelichen Pfade bewogen hätten, den sie seit einiger Zeit angetreten. Aber Wilhelm selbst war zu bestangen und drückte sein warmes Gefühl zu sehr zurück, so bäumte sich Sophiens Stolz empor, und sie schieden in wunderlich gespannter Stimmung von einander.

Mun hatten Frau von Brügge, die bereits von Ems zurück gekommen war, und ihr Bruder freneren Spielraum, und er wurde trefflich benußt. Auch war der Staatsrath nicht acht Tage
vom Hause entfernt, als ihn in Bruck an der
Muhr ein Brief seiner Unna erreichte, worin sie
ihm die überraschende Neuigkeit meldete, daß
Varon Virkenau Österreichische Dienste genommen, und, seinem früher in Preußen bekleideten
Range zufolge, als Rittmeister ben einem Cavallerie-Regiment, das eben in Wien lag, eingetreten sey.

Unna's Vermuthungen waren durch diese Nachricht sogleich erregt worden. Sie sah darin einen Plan auf Sophiens Hand und Erbtheil. Es konnte Speculation allein, es konnte auch wirkliche Leidenschaft senn, Sophiens Eigen=

schaften rechtfertigten diese Meinung wohl, und Virkenau's Ruf, der überall in Uchtung stand, schien auch dafür zu sprechen. Vielleicht war auch Alles eine zu weit getriebene Vermuthung,— auf jeden Fall aber für Wilhelms Ältern und Sophiens nahe Freunde eine sehr beachtens= werthe Neuigkeit.

Der Mutter war sie höchst unwillkommen, bas ging aus der Art hervor, wie sie sie ihrem Manne mittheilte; Rettenburg nahm sie anders auf. Zwar wollte sein ruhigerer Sinn nicht so viel Zukünftiges daraus deuten, als seine Anna darin fand, indeß ließ sich doch Virkenau's Schritt als ein sehr auffallender betrachten, und er fand es räthlich, ihn seinem Sohne sogleich mitzutheilen. Wilhelm nahm die Nachricht auf, wie der Vater es erwartet hatte. Er sprach wenig darüber, der Kampf in seinem Innern setzte sich fort und wurde schmerzlicher, je mehr Anzeigen eines nahen und unvermeidlichen Schrittes sich im Laufe der Begebenheiten entwickelten.

Seine Briefe an Sophien trugen deutliche Spuren dieses Kampfes, und eben so glaubte er eine ähnliche Verstimmung in den seltenen und flüchtigen Briefen seines Mädchens zu finden, die sie seiner Mutter, an ihn zu bestellen, übergab.

Sophiens Leben in Wien ging indeffen, mabrend Wilhelm die wildschönen Gegenden Oberöfterreichs durchstreifte, seinen alten gerftreuungsvollen Bang fort, ber fich zwischen Ubungen ihrer Talente, leichter Lecture, Befuchen, Spazierfahrten, wozu ftets mehr Einlabungen vorhanden maren, als die Zeit anzunehmen gestattete, und andern Unterhaltungen theilte, aber jest doch oft durch Verhandlungen und Beziehungen ernsterer Urt unterbrochen wurde. Frau von Brugge bemerkte mit gebei= mem Vergnugen, daß Sophiens Betragen ge= gen Birkenau einen weichern, vertrauteren Character angenommen batte, der geeignet ichien, bie Bergen einander zu nabern, und fie machte fich dieß auf alle Urt zu Mugen. Da wurde ein prächtiger Ball angesagt, den Baron Marking in feinem Gartenhaufe geben wollte. Es war der Geburtstag feiner Gemahlinn. Gin glangen= des Gouter follte den Anfang machen, mit der Dunkelheit ein Feuerwerk die Freude fortfegen, und Ball und Gouper sie nach langem ununterbrochenen Taumel ichließen.

Alles, was dieß Haus sonst besuchte, war gebethen. Der Abend kam und ein milder klarer Herbsthimmel begünstigte diese Freuden. Man versammelte sich — nicht wie einst zwischen 6 und 7 Uhr — erst gegen halb 8 Uhr rollte Wagen an Wagen heran. Die Damen in gewähltestem Puß, meist Alle weiß und nach wahrer griechischer Nymphentracht in duftige Stoffe gehüllt, welche alle Formen dem Auge darstellten; wenig Geschmeide, außer goldenen Ketten, Spangen und Kämmen; die Herren in dunkeln Frack's, langen Beinkleidern und runden Hüten. Wie so ganz anders als vor dreißig Jahren!

Die Staatsrathinn fam mit Gophien und Julien, und nach ihr noch eine Ungahl Gafte; benn es gehörte damahls ichon zum guten Son, fo fpat wie möglich zu erscheinen. Das Gouter wurde gebracht, der Thee, dieß einst bloß als Urgney bekannte Getrant, fpielte eine große Rolle daben, und Sophie, die von Frau von Marking jederzeit mit Vorliebe war behandelt worden, hatte das Umt, ihn auf einem mit dem herrlichsten Porzellan und Gilbergerath bedeckten Tifch an der Geite zu brauen. Bar hubich nahm fich die liebliche Gestalt vor dem großen englischen Theekeffel aus, wo ihre schönen ent= blößten Urme, nur oberhalb des Ellenbogens von einem goldnen Urmband umfpannt, benm Füllen und Sinreichen der Taffen fich in eigen= thumlicher Grazie zeigten. Frau von Brügge hatte sich neben sie gesetzt und war ihr benm

Theemachen behülflich. Birkenau, heute nicht in Uniform, sondern wie alle seine Kameraden, die sich hier befanden, im Frack, stand ihr seitwärts gegenüber und seine glühenden Blicke schienen die holde Gestalt zu verzehren.

Alls der Thee getrunken war, verstreute sich die Gesellschaft in dem großen, nach neuestem Geschmack mit weiten Rasenplätzen, mahle=risch vertheilten Büschen und Blumenparthien von dem ausgesuchtesten Farbenspiel, angelegten Garten, über den der Vollmond sein reinstes Licht ergoß, und die weißen zierlichen Frauen=gestalten, wie sie über die von dunklem Busch=werk oder sammtnem Rasen umsäumten Gänge hinwandelten, wie griechische Priesterinnen, die das Fest einer Göttinn begehen, erscheinen machte.

Der laute Donner eines Böllers, der im Gebüsch losgebrannt wurde, gab das Zeichen, daß jett das Feuerwerk angezündet werden würde, und gleich darauf prasselte die Fronte auf. Alles eilte dem frenen Rasenplate zu, wo das Gerüst aufgerichtet war, und Alles bewillstommte mit Vivat und Geklatsch den in bunten Feuerglanz strahlenden Nahmen der Frau vom Hause als Königinn des Festes. Bald aber war das kurze Strahlenleben vorüber, die abges

alimmten Stucke fanken dunkel ins dunkle Bras, und nur das rein bleibende Licht des Wollmonds erhellte wieder den weiten Garten, den nun Alles schnell verließ, um in den Tangfaal zu eilen, wo die Mufik mit einer muntern Eccoffaife begann, und dann fvåter mit Walzern abwechselte. Michts mehr von Mennetten - nichts mehr von Straß= burgerisch oder von einer zierlichen Menuette à la Reine mit der hupfenden Gavotte, oder einem fünstlich verschlungenen Contretang! Mur schnell dabin rauschende Bewegungen, häufiger Wechsel, leichte Touren, furz Alles, was den Tang bloß jum Musdruck der Fröhlichkeit oder vielmehr der lauten Freude machte, und von der eigentlichen Runft in Odritten und Stellungen entfernte.

Die Staatsräthinn, die nur, wenn sie es nicht weigern konnte, zu spielen pflegte, hatte auch heute keine Parthie angenommen. Sie wollte den Tanzenden zusehen, sie wollte Sophien beobachten, die fast immer in der Gesellsschaft der Frau von Brügge und ihres Bruders, und sehr anlegentlich von Benden unterhalten, ihrem mütterlichen Ferzen unablässige Besorgnisse einslößte. Es war der Sohn, für den sie über die Geliebte seines Herzens wachen, und ihm ihre — vielleicht schon wankende Treue ers

halten wollte. Emsig behielt sie Sophien im Auge, und sie sah sie mit einigen jungen Mänenern aus ihrer Bekanntschaft tanzen. Bald aber vermißten sie ihre Blicke unter den fröhlichen Paaren. Sie suchte sie im ganzen Saale, Sophie war nicht zu sehen, auch Frau von Brügge nicht, auch der neue Herr Rittmeister nicht, der, wie überhaupt alle über die ersten Jünglingsjahre hinausgewachsenen Männer, gar nicht tanzte.

Eine neue Eccossaise begann; Unna schaute aufmerksam — Sophie war nicht daben. Unna wurde unruhig, aber ein angelegenes Gespräch, mit dem eine neben ihr sügende Freundinn sie fest-hielt, machte es ihr unmöglich, dieß, ohne Un-hössichkeit, abzubrechen. Doch war sie ziemlich zerstreut und ihre Aufmerksamkeit getheilt. Jest sah sie, wie sich ihr Auge gegen die Thüre der innern Apartements wendete, Frau von Brügge allein in den Saal zurücksommen; weder Sophie noch ihr Bruder begleiteten sie, so fest dieß Kleeblatt den ganzen Abend zusammengehalten hatte, die kurzen Unterbrechungen ausgenommen, wenn ein Tanzengagement Sophien in die hüpfenden Reihen gerufen hatte.

Unna's Besorgnisse steigerten sich; mit gespanntem Gefühle hüthete ihr Blick die Thure, welche zu den Zimmern führte, wo die Tänzer nach dem Tanze sich ausruhten, wo wahrscheinlich Sophie und — Virkenau sich befänden. Zu ihrer großen Freude stand ihre Nachbarinn auf, und gab ihr die Frenheit, diejenige aufzusuchen, deren Vetragen ihr heute zu seltsam vorkam, um sie nicht zu beunruhigen; denn Sophie war sonst eine Leidenschaftliche Tänzerinn, und so lange eine Saite der Musik erklang, immer rüstig auf dem Plaze gewesen.

Mit schnellen Schritten eilte fie hinter den tangenden Paaren hinab und betrat bas erfte Bimmer, das an den Ballfaal flieg. Sier fagen, oder standen, oder lehnten an den Banden berum einige Frauen und Herren, und ein Paar Spieltische nahmen die Mitte des Zimmers ein. Bier waren die Gesuchten nicht, eben so wenig im zwenten Zimmer. Aber an dieses fließ ein niedliches Closet, mit weißem Mouffelin in Zelt= form drappirt, von einer Alabasterlampe erhellt und von prächtigen exotischen Blumen auf einem Blumentische durchduftet. Unna blieb an der Schwelle fteben, sie schaute umber in dem dam= mernden Raume, er schien leer, doch gleich ne= ben der Thure, auf einem antikgeformten Rube= bette erblickte fie Cophien und neben ihr Birkenau, der ihre Sand in seinen benden hielt, und

wie es schien so angelegen mit ihr sprach, baß er die in die Thur getretene Gestalt gar nicht gewahr murde; Cophie aber hatte ihr ohnedieß den Rücken zugewendet. Gin eiskalter Ochauer überlief Unna. Ochnell besonnen, faßte fie fich, trat ein Paar Schritte guruck, und bann mit einigem Geräusch ins Rabinett, fo, daß die ins Befprach Bertieften aufschreckten, und Cophie - gewiß nicht zu ihrer Freude - ihre mutterliche Freunbinn, die ihr einst noch näher stehen sollte, in ber rasch Eintretenden erkannte. Bende fprangen auf; Purpurglut übergog Gophiens Beficht, Birkenau aber behielt, wie mit einer Urt von Trop, ihre Sand in der feinen. Ginige Ungenblicke ichwiegen alle Dren - Unna hatte fich querft gefaßt, giemlich freundlich fagte fie: End= lich find' ich Dich, ich habe Dich schon überall gesucht. Warum tangeft Du benn nicht?

"Es ift fo unerträglich beiß im Gaale."

Seltsam! erwiederte die Staatsräthinn, Du mußt nicht tanzen, wenn Du nicht willst; aber ich glaube, es ist schiedlich, wenn Du mit mir dahin zurückkehrst. Bey diesen Worten ergriff sie Sophiens eine Hand, Virkenau ließ die andere fahren, biß sich auf die Lippen, trat einen Schritt zurück — und die Staatsräthinn führte die Entstohene in den Saal.

Sophie, verlegen, beschämt, und darum gereißt, wollte etwas zu ihrer Rechtsertigung sagen. Jest ist nicht die Zeit zu Erklärungen, erwiederte Unna gelassen, aber Du bleibst, bis der Wagen kommt, ben mir oder ben Julien. Sie traten ben diesen Worten in den Tanzsaal—Julie wurde aufgesucht— die Staatsräthinn behielt bende Mädchen ben sich; bald darauf meldete man ihre Leute; und sie kehrten alle Dren verstimmt, schweigsam von dem mit so viel Auswand und Geräusch veranstalteten Feste nach Hause.

Am andern Tage schrieb Anna sogleich den Vorfall auf dem Balle ihrem Manne, legte die ganze Sache seiner Entscheidung vor, und erbath sich von ihm ihre Verhaltungsregeln — ob und was sie mit Sophien sprechen, und wie das verworrene Gewebe dieser sich kreuzenden Neigungen und Ansprüche zu lösen sehn möchte? Vor der Hand sand sie es für nöthig, die Oberstinn zu genauerer Aufsicht über Sophiens Schritte aufzumahnen, jede Erörterung mit dieser aber zu vermeiden, bis sie Antwort von ihrem Manne hatte. Dieß Vermeiden erleichterte ihr Sophie dadurch, daß sie — ob wahr oder falsch — eine Unpäslichkeit vorgab, die sie sich in der Hiße jenes Abends zugezogen. So vergingen drep

bis vier Tage — und des Staatsraths Untwort kam an.

Sie enthielt nebst der Erklärung, daß Sophiens Betragen, so unschicklich es sen, ihn nicht befremdet habe, die Wiederholung seiner oft geäußerten Unsicht, daß diese Zwey — Wilhelm und Sophie — nicht für einander paßten, daß jede solche Erfahrung nur eine Veskätigung seiner Unsichten sen, und daß übrigens Wilhelm sich vorbehalten habe, der Mutter ausführlicher zu schreiben und einen Vrief an Sophien einzuschließen, der dieser ihre volle Frenheit zurücksgeben, und seine Mutter jeder weitern Sorge oder Erklärung in dieser Sache überheben sollte. Vis dahin möchte sie in ihrem Stillschweigen gegen das Mädchen wie bisher fortsahren.

Tief betrübt legte die Mutter den Brief aus der Hand. So war denn der Stab gebrochen, und der schöne Traum, den sie so gern, so lange geträumt, war zerstoben. Wilhelm selbst sagte sich von Sophien los. Ihre Thränen brachen hervor, sie war nicht im Stande, ihnen zu gebiethen, als jest der langgehegte Lieblingswunsch zu Grabe getragen werden sollte, und leise regte noch stets eine Hoffnung sich in ihrer Brust, daß Wilhelm dieses Aufgeben nicht über sich vermögen, oder Sophie es nicht annehmen werde.

Zwen Tage barauf kamen Wilhelms Briefe an. Nicht der Vorfall auf dem Ball, nicht das Unschickliche in Cophiens Betragen, nicht die Rühnheit, mit der jener Fremde fich an die Braut eines Undern drangte, war es, was fei= nen Entschluß bestimmt hatte. Ochon lange hatte ber Kampf in feiner Bruft zwischen Liebe und Ehre begonnen; schon lange glaubte er bemerkt zu haben, daß Gophie nicht mehr ganz aufrich= tig gegen ibn, wie gegen seine Mutter handle. Es war ihm aufgefallen, daß sie, wider ihre frühere Gewohnheit, jest unter allerlen Bor= wanden öfters allein ausging, daß fie es ftets fo zu farten mußte, daß diefe Bange zu einer Beit nothwendig wurden, wo weder Julie noch Frau von Begner sie begleiten konnten; er argwohnte Verwehrtes oder Unrechtes, und fing an, an Sinterlift und Tucke in ihrem Character ju glauben. Die Entdeckung, daß fie ein Buch lefe, das feine Altern, das er felbst ihr zu lefen widerrathen hatte, und es verheimliche - Suliens Außerung, daß fie oft Bucher nach Saufe bringe, zeigte ihm, daß Gophie Berbindungen habe und unterhalte, von denen weder ihre Roft= frau noch feine Mutter etwas miffen durfte. Wer dieß war? - fonnte er wohl darüber in Zweifel fenn? und wohin dieß führen muffe, lag,

feit er sich auf der Reise, mehr mit sich allein, von ihrer bezaubernden Gegenwart entfernt, und von dem Rathe seines Vaters unterstützt befand, ihm ziemlich klar vor Augen, wie schmerzlich auch sein Herz über dieser Erkenntniß blutete.

Der Mutter letter Brief hatte - wie man zu fagen pflegt - nur den letten Tropfen ben= geschüttet, der das volle Glas überfließen machte. In seinem Briefe an Sophien legte er mit ruhigen Worten, herzlich, aber klar, ihr die Noth= wendigkeit vor Augen, daß fie fich trennen mußten; weil zuvörderft ihre benden Charactere, ihr Beschmack, ihre Lebensansichten entweder nie für einander gevaßt hatten, oder wenigstens jest nicht mehr paften. Er machte fie bann auf die auffallende Urt aufmerkfam, wie biefer Baron Birkenau es mage, fich ihr zu nabern, wie dieß, ohne Ermunterung oder Duldung von ihrer Seite, nicht hatte geschehen fonnen, und daß fich dieß mit feiner, Wilhelms, Ehre nicht langer vertruge. Go gebe er ihr denn mit ihrem Worte, ihren Ochwuren, auch ihre Frenheit wieder, und behielte sich nichts bevor, als das Recht des alten Freundes, sie zu bitten, daß sie ihre Schritte wohl überlegen, den Character ihres neuen Verehrers wohl erforschen, und überhaupt ihr Betragen fo einrichten moge, daß es fie gu ihrem wahren Glücke, welches stets sein liebster Wunsch bleiben werde, führen könne.

Sophie war heftig erschüttert durch diesen Brief. In den erften Stunden herrschte nur Ein Gefühl in ihr - das der bitterften Reue und auflodernder alter Liebe für Wilhelm. Nach und nach trat immer heller und heller der Gedanke in ihr hervor, daß fie ja fcon langft ge= fühlt, wie viel ihrer Reigung an Wärme, an Tiefe, felbst an der Urt, wie sie entstanden, abgebe, um eine mabre Liebe zu fenn, eine folche, wie Werner fie geschildert, und wie fie in manchen modernen Stücken oder Romanen auftritt. Frau von Brugge hatte ihr das oft auseinander gesett, sie selbst mar das Opfer einer folchen matten Zuneigung geworden, und erft als fie dem fühlgeliebten Gemahl ihre Sand gereicht, habe fie die Unzulänglichkeit einer folden Empfindung für wahres Lebensglück erkannt; vollends als ihr fpater Derjenige erschienen mar, fur den fie fich eigentlich geschaffen fühlte. Dann hatte fie aber auch jenes frühere Band zerriffen, und war jett im Begriff, den Geliebten in Italien aufjusuchen, wo er ben der frangofischen Gefandt= schaft in Florenz angestellt mar - ohne boch,

daß ihr deutscher Patriotismus Unftoß an feiner feindlichen Landsmannschaft nahm. Alles dieß, was Frau von Brügge längst mit kluger Umsicht in Sophiens nur zu bereites Gemuth zu flößen gewußt hatte, erhob fich mit doppelter Rlarheit in ihr, und bestimmte fie, bas erwünschte Ende einer Verbindung, in der fie fich nicht mehr glucklich fühlen, und nicht mehr beglücken fonnte, mit Freude zu ergreifen. Birkenau, durch feine Schwester von Allem, mas in Sophiens Bergen vorging, benachrichtigt, schritt rasch auf dem frengegebenen Wege an fein Biel. Gein Plan, nach Spanien zu geben, war langst aufgegeben; er konnte ja auch unter Ofterreichischem Panier gegen den allgemeinen Feind kampfen - benn daß die Dinge nicht bleiben konnten, wie sie feit 1805 waren, ließ sich vorhersehen. Go murde benn Alles fest unter ihnen abgeredet. Gophie war mit fich ins Reine gekommen. Gie beantwortete Wilhelms Brief mit freundlicher Rube - nahm die Trennung willig an, batte bann noch Eine Unterredung mit feiner Mutter, die nicht ohne Beftigkeit und bittere Erörterungen ablief, und ichrieb auf der Stelle ihrem Bater Mues, indem fie ihn zugleich bath, ba die zwen Jahre, welche für ihren Aufenthalt in Wien bestimmt waren, ju Ende gingen, fie

von hier abholen, und zu ihrer Cante nach Pesth bringen zu laffen.

Wilhelm hatte durch seinen Vater, der mit den jüngern Söhnen schon nach Wien zurücksehrte, um eine Verlängerung seines Urlaubs ansuchen lassen, und verweilte in Linz ben Verwandten, bis sich der verschlungene Knoten volzlends gelöset hatte, und Sophie nach Pesth unster Weges war, in dessen Nähe — auch das wußte Wilhelm — das Cavallerie = Regiment, ben dem Virkenau stand, nun ehestens seine Cantonirung beziehen sollte.

So näherte sich der October. Sophie hatte Wien verlassen, Frau von Brügge ging nach Italien, ihren Freund aufzusuchen, dem sie schon seit ein Paar Jahren, nach Art dieser weiblichen Naturen, in verschiedene Länder Europa's nachgefolgt, und so heimathlos, als eine fahrende Frau, wie man sie nach dem Benspiele der fahrenden Ritter wohl nennen könnte, herumgezogen war; und jest eilte Wilhelm in die Arme seiner Ältern, seiner Brüder, die ihn mit inniger Freude empfingen, aber die Befremdung über sein ganz veränderztes Aussehen kaum verbargen. Aus dem blühenz

den Jüngling war ein ernster Mann geworden. Still, düster verschloß er seinen Gram in seine Brust, und nur vor dem Auge der Mutter ent= hüllten sich oft, gleichsam unwillkührlich, die Tiefen seines Herzens und zeigten den Schmerz, der in ihnen wohnte und wühlte. Dann weinte die Mutter mit ihm, über ihn, und wohl thaten ihm diese Thränen, und er war dann wiester auf einige Tage etwas umgänglicher.

Lom Cande herein sammelten nach einan= ber fich die Freunde und Bekannten nicht sowohl um des Lichts gesellige Flamme, als um die weithin leuchtende Gpige des Stephans= thurms. Ben Faucier, ben Marking und in andern Saufern begannen die Abendgesellschaften wieder, und waren durch die Unwesenheit vieler bedeutenden Fremden glänzender, welche die Erschütterungen und Beranderungen, die in auswärtigen Staaten vorgingen, ju Reifen oder Huswanderungen veranlagten. Mitten unter vielen ausgezeichneten Erscheinungen mar jest Ein leuchtendes Meteor in der eleganten, politischen und literarischen Welt: Frau von Staël mit ihrem Begleiter U. W. von Schlegel, in Wien aufgegangen. Much fie mar Gine von de-

nen, welche ber ftrenge Wille bes allmächti= gen Gewalthabers querft von Paris, in deffen Schoofe die berühmte Frau nun einmahl gang allein die Möglichkeit einer angenehmen Eri= fteng fand, weggebannt, und bie bann, entweder Furcht vor ihm oder eigner Wille um fich zu gerftreuen, von einem Cande ins andere geführt hatte. Jest war fie in Wien eingetroffen, und ihre außere Erscheinung, ihre Beife fich ju benehmen, ju fleiden, ju fprechen, wo fie gestern, wo heute gewesen, was fie gethan, ge= fagt - gab in den meiften Rreifen jest den Stoff einer febr beliebten Unterhaltung ber. Huch im Rettenburg'ichen Saufe wurde viel von ihr ge= fprochen, noch aber war Riemand von diefer Fa= milie ihr jufällig begegnet, denn feit Gophiens Abreife, der zu Liebe die Staatsrathinn manchen Abend außer dem Saufe zugebracht hatte, folgte fie wieder der alten Bewohnheit, und erwartete Abends die Freunde des Saufes, die fie hier sicher zu treffen wußten, und wo verständige Befprache über die neuesten Borfalle den fleinen Rreis angenehm beschäftigten. Im Unfang vermied Wilhelm auch diese Gesellschaft, hielt sich finster auf seinem Zimmer, und nur der Mutter innige Theilnahme that ibm wohl. Allmäblig fanden des Baters liebevolle und vernünftige

Vorstellungen Eingang in sein Gemüth; er suchte Erheiterung in den Abendeirkeln seiner Altern, wo Zeitungen und Journale theils gestesen, theils besprochen, neue literarische Erscheinungen mitgetheilt, und manches Wort gesprochen wurde, das einen Funken in das Herz eines jungen muthigen Mannes werfen konnte.

Bahrend die Zeit fich unter Gorgen für Die eigene ober die allgemeine Bukunft, und in Theilnahme an dem Difgeschicke ganger Dationen und einzelner Perfonen, fortbewegte; ging bas tägliche Leben ber Kamilien, bes Raiferhaufes, des Baterlandes feinen gewohnten Bang, und ftellte an den Gingelnen wie an die Gesammtheit ihre unausweichbaren Forderun= gen. Geschäfte wurden geführt, Umter gesucht, Beirathen geschloffen, aber mehr und mehr drückte fich Allem das neuere Gepräge auf, das eben die Umftande gebietherisch gestalteten. Das unruhige Streben nach Reichthumern griff immer weiter um fich; Gluckspilze ichoffen überall aus der Erde hervor, und in eben dem Mage verminderte fich das Bermogen gabllofer Fami= lien. Diele berfelben entschlossen fich daher zu allerlen Gulfsmitteln, um dem fteigenden Mangel zu wehren, und ungahlbar wurde nach und nach die Claffe jener Menschen, die unter dem

Nahmen von "Negozianten" allerlen, mitunter verbothene oder gefährliche Gefchäfte trieben.

Die Oberstinn und ihre Tochter hatten langft in Geheim durch Sandarbeiten ben den immer fteigenden Preisen aller Lebensbedurfniffe ben Mangel ihrer Einfunfte zu decken gefucht. Sophiens ansehnliches Roftgeld mar für einige Beit eine große Wohlthat fur fie gewesen, jest hatte auch dieß aufgebort, und fie fühlten schwer ben Druck der Zeitumftande, jumahl, da die Mutter zu frankeln anfing, und Julie ihre Zeit gwischen Urbeit und Pflege theilen mußte. Oft hatte Unna mit ihrem Manne und Wilhelm überlegt, wie den Freundinnen zu helfen fenn möchte, ohne ihr Bartgefühl zu verlegen, und jest, wo die Vermählung des Kaifers mit der Ergberzoginn Ludovica von Mailand das Gefprach bes Tages ausmachte, dachte fie ernstlich daran, ihnen durch ihre Berbindungen mit Perfonen bes Sofes, Auftrage für Stickerenen und ahn= liche Urbeiten zu verschaffen.

Da trat eines Tages Wilhelm mit Blicken, aus denen, zum erstenmahl seit langer Zeit, eine reine Freude strahlte, ins Zimmer seiner Mutzter, und verkündigte ihr, daß es ihm durch die Gunst eines Mannes, der Einfluß ben Hofe hatte, gelungen war, für Julien das Verspre-

hen einer Stelle ben bem neu zu errichtenden Hofftaat zu erhalten, welche nicht allein ihre Zukunft sorgenfren machen, sondern, durch die Güte des Monarchen, ihr gestatten würde, ihre Mutter zu sich zu nehmen. Seit jener trüben Zeit, wo er Julien zu seiner Vertrauten, und gleichsam zur Hütherinn Sophiens zu machen bemüßigt gewesen war, war das Mädchen, einst die Gespielinn seiner Kindheit, durch die Klugsheit und Zartheit, womit sie seine Aufträge aussführte, seinem Herzen näher getreten, und der Wunsch, ihre bedrängte Lage ändern zu können, war eine Ungelegenheit für ihn geworden.

Mit Freuden eilte er jest von seiner Mutter zu ihr, um sobald als möglich sich an dem Glück der geschätten Familie zu weiden. Das Mädchen empfing ihn, der seit Sophiens Abreise ihr Haus nur selten besuchte, nicht ohne Vefremdung zu einer ungewöhnlichen Stunde.
Die unverkennbare Freude, welche sich in seinen Zügen mahlte, ließ sie im ersten Augenblick an eine mögliche Reue Sophiens und eine Rückkehr in die alten Vande glauben, und eine leichte Vlässe überslog ihr Gesicht, aber schnell verwanbelte sich diese Vefüchtung in unaussprechliche Freude, als Er, gerade Er, den sie vor allen Männern schätte, Er, dem sie ihr Glück am

liebsten verdankte - aus beffen Sanden fie gebuldig jedes Beschick empfangen hatte, wie fie bamahle das Geftandniß feiner Liebe für eine Undere empfing - ihr ankundigte, daß nun ihre Sorge um die frankelnde Mutter geendigt, und ihr Loos fur die Bukunft anständig und genugend bestimmt war. Und er war nicht bloß der Überbringer diefer froben Bothschaft, es mar feine Theilnahme an ihr, feine Bermendung, fein Verdienst gewesen, mas ihr diefe er= wünschte Verforgung verschafft batte! Einige Hugenblicke hatte fie ihm gang verftummt jugebort, und nur, fo wie er ihre Sand freundschaftlich haltend, vor ihr stand, in feine von schöner Freude leuchtenden blauen Augen geblickt bann ergriff ein heftiges Bittern ihren gangen Rorper und ihre Thranen fturgten hervor. Gie wollte ihm banken, sie vermochte es nicht. Aber die Urt, wie fie feine Sand an ihr Berg druckte, wie sie einzelne Worte des Dankes stammelte, ließ ihn - halb mit Ochrecken - in diefer heftigen Ergießung ihres Gefühls etwas mehr als bloge Dankbarkeit vermuthen. Er glaubte gu ahnen, was in des fo ftillen, ernften Madchens Geele vorging; es erfüllte ihn mit Trauer, und boch vormochte er nicht, wie es Vernunft und Redlichkeit befahl, durch ein gang ruhiges Benehmen, diese allzulebhafte Außerung zurückzusträngen. Auch er wurde von seinem Gefühl übermannt, und so standen sich Bende einige Augensticke, in einer Art von süßen Betäubung, schweigend aber innerlich beseligt, gegenüber. Endlich faßte sich Julie zuerst wie mit Gewalt wieder, ordnete ihre Gedanken, und bezwang ihr aufgeregtes Gefühl. Herzlich, aber ruhig, dankte sie nun dem Freunde mit besonnenen Worten, und führte ihn zur Mutter, um auch dieser ihr Glück zu verkünden.

Der Blick, den dieses Überwallen der Empfindung Wilhelmen in Juliens Herz hatte werfen lassen, war, so sehr er ihn im ersten Moment ergriffen hatte, doch nicht geeignet, ihm, in seiner jezigen Lage und Stimmung, ein angenehmes oder seiner Eitelkeit schmeichelndes Gefühl einzustößen. Düster und in sich versunken kehrte er zu seiner Mutter, die er so fröhlich verlassen hatte, zurück, und wurde von ihr, welche diese plögliche Beränderung bemerkte, angelegentlich darum befragt. Lange konnte er sich nicht entschließen, ihr die Ursache derselben zu entdecken. Es schien ihm geckenhaft, unwürdig eines Mannes, sich einer Eroberung zu rühmen. Aber die Mutter, die längst über Juliens Gefühl gegen

ihren Sohn klar gesehen hatte, errieth, was er kaum anzudeuten vermochte, und worüber er aufs Neue in bittere Klagen gegen sein Geschick ausbrach, das ihn bestimmte, Alles ungtücklich zu machen, was ihm nahe stehe; seiner Altern Leben durch Sorgen zu trüben, den Weg zur Beglückung des Mädchens, das er heiß geliebt, zu versehlen, und einer Andern, an die er nie Ansprüche gemacht, vielleicht das Herz zu brechen! Geduldig ließ ihn die Mutter diese Klagen verhauchen, und vermied es, durch Widerspruch, auch wo er offenbar Unrecht hatte, den Aufgerregten noch mehr zu reißen.

Das aber blieb, nachdem diese trüben Wolken sich allmählig wieder verzogen, in seiner Seele zurück, daß Julie kein ganz gleichgültis
ger Gegenstand mehr für ihn war; daß er sich
— wenn auch ohne seine Schuld — im Unrecht
gegen sie glaubte; daß ihr Bild sich viel öfter
als sonst und stets mit dem Interesse, welches
jene lebhafte Aufregung über ihre ganze Gestalt
verbreitet hatte, vor seine Erinnerung stellte.
Doch glaubte er sich dieß leicht und natürlich
aus dem wärmern Antheil erklären zu können,
den jedes menschliche Herz an jenen Personen
nähme, welchen man einen wichtigen Dienst zu
leisten Gelegenheit gehabt habe.

Die großen Beranderungen und Umftaltun= gen, welche mit Staaten und Rationen vorgin= gen; bas gewaltsame Zerftoren alles lange Beftandenen, brachte ben vielen Menfchen, eben weil es von Mußen berein, durch fremde Macht und nicht durch langsame Entwicklung von In= nen gefchah, eine gang entgegengefette Wirkung bervor, und die Bemuther wendeten fich fester. liebender an das Altgewohnte. Formen, die man früher als nicht mehr paffend für die vorgeschrit= tene Menschheit batte ansehen wollen, Ginrich= tungen, über die vor zwanzig oder fünf und zwanzig Jahren der Spott der Aufgeklarten fich in Reden und Schriften ergoffen hatte, murden nun mit gang andern Mugen betrachtet. Die Zweifelsucht, welche der vorwißige Menschen= geift in Religion und Geschichte getragen, murde von Wielen als zu weit, als am unrechten Orte getrieben, ja als allgemein schadlich erfannt. Baterlicher Glaube, Baterland, vaterlandische Sitte, vaterlandische Weschichte fingen an theure Ideen zu werden, zu benen fich im Sturm bie verlegten Gemüther flüchteten, wie es ihnen Werner, der Dichter, mit Gehergabe gerathen hatte. Die Ochage des Mittelalters murden ausgebeutet, und was man drepfig Jahre früher als Uberrefte einer barbarifchen Zeit mit Gleich= gultigkeit, ja wohl gar mit Berachtung wegge=

worfen hatte, murde jest mit Liebe hervorgefucht und fich baran gehalten. Die neue Ochule leuchtete in diesem Puncte mit grundlichen Untersuchungen und schönem Gifer vor, und rings in den deutschen Gauen wachten die Runken eda lerer Baterlandsliebe und eifrigen Refthaltens am Althergebrachten auf. Auch in Ofterreich verbreitete fich biefes Streben. Ofterreichifche Dichter, Runftler, Schriftsteller mablten vaterlanbifche Gegenstände, Beschichte, Gagen, Legenben gum Inhalte ihrer Schöpfungen. In Wien erschien der Diterreichische Plutarch, ber uns mit unferen Fürften aus bem Babenbergis ichen und Sabsburgischen Geschlechte bekannt machte. 21ch! wie Biele, die in ihrem Leben nicht über die Grengen ihres Baterlands, ja vielleicht, nach der damahligen geringen Beweglichkeit der Menschheit, nicht viel außer dem Weichbild Wiens gekommen waren, lernten erft jest, was fie in ihrem Baterland befeffen, mer und wie ihre Fürsten gewesen; lauter Dinge, über welche fie bisher in der tiefften Unwiffenheit geblieben. Huch die damahls fo febr beliebten Rufreisen dienten diesem neuerwachten Beifte. Man ftellte Rachforschungen in und über Ruinen und noch bestehende Gebaude an. Ochloffer, Rlofter, Rirchen murden bas Biel berfelben, und auf folden Wanderungen, die Rettenburg nebst seinen Söhnen jest mit vermehrtem Intereffe unternahm, zeichnete Ferdinand die bedeutendsten Unsichten in seine Mappe, und Wilhelm ergriff mit wärmerem Eifer diese Urt der Beschäftigung, die ihm eine willkommene Ublenkung für seine düstern Gedanken darboth.

Dieser sich allmählig verbreitende Geschmack zog benn auch die Bande zwischen Regierern und Regierten in allen Canbern fefter, welche fich mit einem Umfturg ihrer alten Berfaffung, mit dem Wechsel ihrer Dynastien fru: her oder fväter bedroht glaubten. Inniger ichloffen fich die Unterthanen an das Berricherhaus, beffen Uhnen feit Jahrhunderten über ihre Bater gewaltet hatten. Manche Klage, welche fich Ungenügsamkeit oder Reuerungssucht in den langen Jahren behaglicher Rube erlaubt, mancher Bunich nach Verbefferung, der fich früher aufgedrängt batte, verstummte jest vor der drobenben Möglichkeit, nicht allein Dief ober Jenes, fondern Alles, was bisher festgestanden, in Ginen großen Ruin zusammenstürzen zu feben.

Das Jahr, welches so wechselnde Schicksale im Großen wie im Kleinen gebracht hatte, war nun zu Ende, und der Carneval begann, der in der großen, volkreichen und lebenslustigen Stadt sich, ohne dem Unschein nach von den Weltbege=

benbeiten Notig zu nehmen, recht froblich und alanzend gestaltete. Es waren auch in diefer Sinficht feit drepfig Jahren ungefahr, außeror= bentliche Beränderungen in Bien vorgegangen. Obnedieß batten fich langft, fatt des einzigen Theaters in der Stadt, noch dren andere in den Borftadten gebildet, und fich nach ihrer örtlichen Lage und Bestimmung in verschiedene Urten von Schauspielen getheilt. Während bas höhere Schausviel und die eigentliche Over nur auf den Stadttheatern ju feben mar, gaben die Bor= stadttheater Spektakelftucke, Localluftspiele und Poffen, und es war ungefahr um diefe Zeit oder furz vorher, daß die Morddeutschen Reisen= den anfingen, mehr und genauere Motiz von Ofterreich und Wien ju nehmen, und befonbers an ben Darftellungen des Leopoldstädter-Theaters, an den Raturgetreuen Schilderungen, an dem unwiderstehlichen Sumor desfelben mit vornehmer Miene Geschmack zu finden. Indefi geschah auch dieß nur mit jener Urt von Berablaffung, mit ber ber gebildete Mann den Spielen bes harmlofen Rindes zufieht - und ben vielen Belegenheiten murde jest in Journalen und Reiseberichten ein solches Lob, bas eigentlich doch wie eine Berabsetung gemeint war, ausgesprochen.

Rebst diesen funf Theatern, in denen die fark vermehrte und in ganz anderer Richtung

gebilbete Bevölkerung Wiens jest dem Vergnügen und der Zerstreuung nachging, waren noch
seit fünf und zwanzig oder drenßig Jahren eine
Menge von Sälen und öffentlichen Belustigungsorten in der Stadt und in den Vorstädten
entstanden, deren große Zahl vielleicht einst
nicht für möglich gehalten worden wäre, und alle
waren sie, troß der schweren Zeiten, ja in gewisser Hinsicht eben wegen der schweren Zeiten, mit Unterhaltungslustigen und hinreichend
wohlhabenden Gästen angefüllt.

Eben durch jene Berhaltniffe, welche ben Bohlstand der höhern Stände größtentheils berabgedrückt hatten, erhob fich Alles, mas felbft erzeugte oder verarbeitete, furz die ganze ermerbende Claffe, vom fleinen Sandwerker und Rramer an bis hinauf zum reichen Kabriksherrn und Banquier, auf früher nicht geahnete Beife; und biefe Claffe mar es benn auch, die den ben weitem größten Theil des Publicums an diefen Orten ausmachte. Da fab man nicht felten einen Sand= werksburichen feine "fattfam geputte Magd," wie der phantastische Soffmann fich ausdrückt, am Urm, den Spielleuten einen Bankozettel von zehn oder zwanzig Gulden für seinen Sanz binlegen, und fich vom Rellner bas Beste bringen laffen, was das Saus vermochte.

Naturlicher Beise waren diese Belufti=

gungsorte von febr verschiedener Urt und ben Bedürfniffen der verschiedenen Claffen angemeffen. Auf einem der eleganteren in der Stadt, wo febr oft geschloffene Wesellschaften der höhern oder reichern Stände Piknicks veranstalteten, fand fich auch Frig Rettenburg, der jest für langere Beit auf Urlaub ben feinen Altern mar, mit feinen jungern zwen Brudern ein. Gie faben fic in einer fehr gewählten und anftandigen Befellschaft unter vielen Bekannten, und bemerften mit Bergnugen viele hubsche Dadden, indem fie mahrend eines deutschen Canges unter den Bufebern in der Mitte des Saales ftanden, und die vorüberwalzenden Paare betrachteten. Vor Allen fielen dem Sauptmann zwen Madchen auf, mahr= scheinlich Schwestern, weil fie gang gleich gekleidet waren, deren einfacher aber geschmackvoller Unzug, ihre Urt zu tangen, ihre Haltung, ihr bescheidenes Benehmen sie vor Dielen vortheil= haft auszeichnete. Die schlanken Glieder floffen weiße halbdurchsichtige Rleider hinab, goldene Gurtel hielten fie unter der Bruft gufammen; goldene Urmbander umgirkelten den linken Urm einer Jeden; goldene Cicaden hefteten die Ralten der furgen Urmel an die Schulter, und Rrange von weißen Rosen blübten aus den dunkeln Ringellocken hervor. Frigens Muge folgte den bol= den Gestalten, wie sie leicht vor ihm dahinschwebs

ten, und als fie bas zwente Mal wieder vorben= tangten, machte er die Bruder auf fie aufmertfam. - D die fennen wir! erwiederte Ferdinand, es find die Töchter des reichen Tifchlermeifters Preiffel auf der Wieden, der die ichone Bildersammlung befigt, und deffen Cohn mein Schulkamerad ift. Krit vernahm die Rachricht mit Bergnugen, aber nicht ohne Bermunderung, Madden diefes Standes in foldem Dut und mit solcher Haltung zu sehen. 211s der Tang geendigt war, ließ er fich durch feinen Bruder dem Bater und den Töchtern vorstellen, ward mit Auszeich= nung aufgenommen, und fand ben ber nächsten Eccoffaife, daß Marianne, die altere Ochwefter, eine eben fo gracioje Tangerinn als angenehme Gesellschafterinn war, deren Außerungen mabre Geiftesbildung und einfache Naturlichkeit verriethen. Gehr zufrieden mit diefer neuen Bekanntichaft, und aufgefordert vom Bater Preiffel, besuchte er nun dieß Saus öfter, fand die Töchter ftets unter der Aufficht der Mutter mit häuslichen Berrichtungen oder Arbeiten beschäf= tigt; den Bater in seinen weiten Magazinen thätig, wo Tischlerarbeiten in großer Menge und Vollendung verfertigt und verschickt murden.

Die Vermählung des Kaisers, welche eben um diese Zeit Statt hatte, war eine neue und

erwunichte Gelegenheit fur Diele, fich im gemablteften Dut zu zeigen, und fich an Feften und deren Erinnerung ju ergogen. Rebft jenen Fenerlichkeiten, die fich eigentlich auf die Bermählung bezogen, und woran nur der Hof, und was demfelben nabe fand, Theil nahmen, waren auch fur das größere Publikum Freytheater und eine Fregredoute - ohne Maske, nur im eleganten Ballanguge, angeordnet; wogu nebst den Personen, welche ihr Rang oder ihre Geburt ohnedieß zum Sofe berief, noch die angesehenern Staatsbeamten, hohern Offiziere u. f. w. für fich und ihre Familien Billete erhiel= ten. Retrenburg mit feiner Frau und feinen Goh= nen fand fich ebenfalls ein. - Es war ein Ball gang eigener Urt, wie er aber, schon seit meh= reren Jahren, im Schroffen Wegensat mit ber ältern Zeit, in den Redoutenfalen gewöhnlich war; nur daß fonft Masten erschienen, und Jeder anzog was ihm beliebte. Seute war Alles im Dug, aber Riemand tangte. Die Orchefter in benden Galen fpielten abwechselnd Menuet: ten und Walger, ohne daß fich ein Fuß darnach bewegte, und nur die schimmernde Menge mogte unabläffig auf und nieder, um gu feben und ge= feben zu werden.

Auf diefer Redoute erschien auch der glangende Maskenzug eines oftindischen Prinzen, der, gang bebeckt mit Diamanten, auf einem Palan= fin getragen murde, mabrend feine Mutter, auf ibre Bofen geftugt, und ebenfalls vom Ropf bis jur Schleppe von Diamanten fchimmernd, vor demfelben einherging, und Sofleute und Rrieger, Alle im genauestbeobachteten Coftume, mit großer Pracht gekleidet, Biele mit wirklichen affatifchen Baffen, ihren Fürften begleitend, ben Bug eröffneten und ichloffen. Diefer Bug hielt dort still, wo der faiferliche Sof fich befand, und überreichte der neuvermählten Raiferinn ein Bouquet aus Blumen, deren Unfangsbuchstaben ben Nahmen "Ludovica" bildeten, und deren Bedeutung ein fehr ichones Gedicht des vater= ländischen Dichters S. v. Collin erklärte. Noch stand die gedrängte Menge, dem Bug, der fich jest wieder entfernte, nachsehend, und Retten= burg mit seiner Frau mitten darunter, als eine fleine Bewegung unter den Umftehenden, ein leises Flüstern, Unnen aufmerksam machte, und fie ihre Blicke dahin richtete, wohin fie die Ubri= gen ihre Mugen wenden fah. Jest trat aus dem Bedrange, das fich ruckfichtsvoll vor ihr theilte, eine bochgewachsene ftarke Frau von mittleren Jahren, deren Buge geiftvoll aber durchaus nicht ichon waren, am Urme bes Fürsten von Ligne hervor. Scharffinn und Feuer fprühte aus ben dunkeln Augen; ein Turban von schwarzem

Sammt mit Schnuren von hellrothem Grains d'Inde ummunden und vorn mit einem Paradiesvogel geschmückt, den eine brillantene Ugraffe befestigte, beschattete die reichen dunkeln locken. Diamanten und Perlenschnure zierten den Sals, ben ein leichtes Blondenhalstuch faum verhüllte; ein Kleid von goldfarbenem Utlas vollendete bas Auffallende der Erscheinung, und mit etwas berabgestimmtem Vergnügen vernahm Unna, daß dieß die Verfafferinn, und also wohl auch das Urbild, der hinreißenden Corinna fen, die fie und Biele mit ihr, nach dem, wie der Roman fie darstellte, wohl gang anders gedacht hatte. Frau v. Staël hatte fich indeß mit ihrem Begleiter den Gruppen genähert, die den Sof umgaben, und war in ihnen verschwunden, so daß Unnen wenig hoffnung blieb, was fie fo fehr gewünscht hatte, fie noch einmahl zu feben, und vor Allem fie reden zu boren. Denn bier meinte fie, im Befpräche diefer Frau wurde jene unangenehme Enttäuschung nicht Statt finden, welche ihr Unblick erregt batte.

Sie irrte nicht, und war nur bedacht, wo möglich einmahl mit Frau von Staël in irgend einer Gesellschaft zusammen zu treffen, und der Zufall begünstigte sie. Ihre jüngern Söhne besuchten das Preissel'sche Haus seit jenem Ball, und brachten ihr eines Tages eine Einladung von

dem Vater Preissel, um ben ihm die berühmte Frau kennen zu lernen, indem sie den nächsten Vormittag kommen wollte, seine Vildersamm-lung, von der sie viel Gutes gehört hatte, anzusehen. Sehr gern nahm Unna diese Einladung an; ihr Mann und ihr Sohn, der Hauptmann, schlossen suredens, und nur der Bunsch, eine Frau sprechen zu hören, welche die Schmerzen unglücklicher verrathener Liebe so ergreisend zu schildern gewußt, und der dieser Schmerz den Austusruf entlockt hatte: "daß das menschliche Herzeine unermeßliche Fähigkeit zu leiden habe," bestimmte ihn, seine Familie zu begleiten.

Es war schon ziemlich spät geworden, aber man mußte sich in Geduld fassen; denn die berühmte Frau pflegte den Morgen im Vette mit Lesen, Schreiben und Empfang von Vesuchen zuzubringen, und stand ziemlich spät auf. Endlich rollte der Wagen auf den Hof, und von U. W. v. Schlegel, ihrer Tochter, einem hübschen blonden Mädchen (der nachmahligen Herzoginn von Vroglie) und einem ebenfalls goldlockigten schönen Knaben, ihrem zwepten Sohn, begleitet, trat die Erwartete ein. Im einfachen Übertrock, einen etwas zerknitterten weißen Hut auf den kaum frisirten Haaren, nahm sich ihre Gesstalt noch weniger vortheilhaft als im Vallstaate

aus, und keine Unmuth der Haltung milderte ben Eindruck des zu kräftigen Wuchses und der zu raschen Bewegungen.

Aber alle diese ungunftigen Gindrucke verloren fich allmäblig, wie man fie mit dem fcbonen Klang einer weichen Stimme und mit dem Bauber einer höchstgewählten Gprache die geift= reichen Bemerkungen vorbringen borte, womit fie das Gefprach unterhielt und beherrichte, und ihre Urtheile über die Vorfalle des Tages fo: wohl, als über die Bilder, die fie mit Renner= blick und lebhaftem Benfall betrachtete, außerte. Corinna! Corinna! dachte Unna, und vergaß, wenn fie bloß zuhörte, über dem Zauber der Un= terhaltung, den Contrast der wirklichen Gestalt mit dem Ideal, das fich in ihrer Geele benm lefen gebildet hatte. Mit großer Freundlichkeit, ja mit einer Urt von Gutmuthigkeit wußte die Gefenerte Jeden der Wegenwärtigen an dem allge= meinen Gefpräch Theil nehmen zu laffen; aber am öftesten und lebhaftesten waudte fie ihre Reben an Wilhelm, deffen angenehmes Außeres fo wie feine Leichtigkeit, fich im Frangofischen auszudrücken, und vielleicht felbst der melancholifche Musdruck, der über feinen Bugen fcmebte, ihr die Unterhaltung mit ihm lieb machte. Gehr verbindlich forderte fie ihn benm Abschied auf, fie ju besuchen, fagte der Mutter recht Freund=

liches über ihren Sohn, und trug Herrn v. Schlegel auf, ihr Herrn von Rettenburg nach=

ftens juguführen.

Es fostete Wilhelm einige Überwindung, diefer verbindlichen Aufforderung zu folgen, und fich ben der berühmten Frau aufführen zu laffen. 2618 er aber erst einigemahl in ihrem Gallon erschienen war, und bort so viele ausgezeichnete Personen benderlen Geschlechts getroffen hatte, verlor fich fein Widerwillen, und mit Vergnugen fand er und fein Bruder Frig, der fich eben= falls dort vorstellen ließ, sich mit Beinrich von Collin, Fürst de Ligne, Baron von Steigentesch. bem großen Drientaliften Berrn von Sammer, Baron v. Bormanr, dem Verfaffer des Ofterreich'ichen Plutard, Baron v. Turkheim, der sich aus Liebe zur Wiffenschaft der Urznenkunde ergeben, und bereits einer der erften Urzte mar, Graf Odonell, Sismondi und manchen andern bedeutenden Menschen zusammen. Mitten unter ihnen lehnte Frau von Staël mit anscheinender Machläffigkeit in einer Ede des Gopha's, leitete und beherrschte das Gespräch. Ihr funkensprühender lebhafter Beift, der Alles auf eigenthum= liche Weise auffaßte, ihre überraschenden Unfich= ten, felbst ihr Generalisiren einzelner Beobach= tungen, wenn man auch ben naberer Untersu= dung ihr nicht überall benftimmen fonnte, regte

in schneller Wechselwirkung alle Gemüther der Unwesenden auf, und es war nicht möglich, daß in der Nähe dieser Frau, und wo sie Einsluß nahm, von Alltäglichkeiten gesprochen hätte werben können. Es waren die höchsten Interessen der Menschheit, die hier abgehandelt wurden, und oft hätte Wilhelm gewünscht, in irgend einen Winskel einen Stenographen verbergen zu dürfen, der die eben so überraschend gedachten, als mit hinsreißender Suada vorgetragenen Ideen dieser Frau durch eine schnelle Feder sestgehalten hätte.

Den meiften Unklang fanden in der Bruft der benden jungen Rettenburg jene Wefprache, die das Intereffe der Gegenwart - die beabsichtigte Universalmonarchie Napoleons, die Unterdrüdung der übrigen Nationen, besonders Deutsch= lands, die Zertrummerung aller alten Formen betrafen. Sier loderte ihr Baterlandsgefühl auf. und wenn fie gleich, trot der Muszeichnung, mit der sie hier behandelt wurden, als bennahe die Jungsten, ihre Stimmen in diesem Kreise nicht oft laut werden ließen, fo trugen die Unterrebungen doch mächtig ben, das, was fie vielleicht unbestimmt gedacht, flar zu entwickeln. Vorzuglich fand fich Wilhelm auf einen Standpunct gestellt, von dem aus das früher grenzenlose Unglück seiner verrathenen Liebe mehr und mehr in den hintergrund trat. Es schien ihm flein und

felbstisch, in einer Zeitperiode, wo bas Wohl und Weh ganger Nationen, bald vielleicht auch das Ofterreichs, auf dem Gviele ftand, bem Schmert eines Gingelnen fich fo unbedingt binzugeben. Diefe Betrachtungen, indem fie ihn er= muthigten, gaben feinen Gedanten zugleich eine andere Richtung, und eine Nachricht, die uner= wartet eintraf, trug ben, diefe Entschluffe gu ftarken. Sophiens Bater hatte an Unnen gefchrieben. Er meldete die bereits vollzogene Beirath feiner Tochter mit dem Rittmeifter von Birkenau, und der gange Son des Briefes gab Unnen, die ihren Better genau kannte, deutlich gu erkennen, wie wenig diefe Berbindung mit einem Fremden, der fie früher oder fpater dem Lande ihrer Geburt entführen wurde, nach des Naters Sinne war. Es war ein greller, aber es war der lette Schlag, den Wilhelm von diefer Seite empfing. Das Madden, welches in fo furger Beit eine Leidenschaft faffen, fie ohne Grund fahren laffen, und eine neue in ihr Berg aufneh= men konnte, mar mindeftens nicht geeignet, ei= nen Mann von festem Character dauerhaft zu beglücken, und ließ ihn allmählig einsehen, wie wenig die wirkliche Sophie dem Ideal glich, bas er eigentlich in dem schönen talentvollen Dadchen geliebt.

Rach dem Fasching fundigte U. 2B. von Schlegel Vorlesungen über die dramatische Literatur an, welche er in einem öffentlichen Saale, in den Mittagsftunden, halten wollte. Bas Unsvruch auf höhere Beiftesbildung machte, oder wirklich Intereffe dafur empfand, besuchte fie. Much Unna und ihre alteren benden Gobne waren in diefer Bahl, und fo kam es, daß un= gefähr um dieselbe Tagszeit, wo vor drengig Jahren ihre Mutter in der Ruche beschäftiget war, die lette Meisterhand an die Vollendung bes Mittagsmahles zu legen, ihre Tochter nun, mit geboriger Musbildung des Beiftes, ben Schlegel'ichen Borlefungen zuhörte. Manches wurde hier vorgetragen, womit die benden Junglinge fich nicht einverstehen konnten, weil es zu unbedingt nach den neuen Unsichten gemodelt war, Manches mußten sie mit Freude anerkennen; Manches rif fie bin, fo g. B. die Ermah= nung Calderons und des tiefreligiöfen Ginnes, der in seinen Theaterstücken lebt; so wie die Schilderung des Bervorbrechens des edlen Pelajo aus den Gebirgen von Ufturien und Biscang, wohin sich der Rest der alten spanisch = christlichen Bevolkerung geflüchtet hatte, um die fo langge= buldete Fremdberrichaft abzuschütteln. Bielleicht verweilte Berr v. Schlegel nicht ohne 216= ficht auf dieser geschichtlichen Erinnerung. Gie verfehlte auch ihres Endzweckes, auf viele Herzen zu wirken, in der damahligen Zeit nicht, wo eben in Spanien sich jene alten Auftritte erneuerten, und ein verzweiselter Kampf für den alten Glauben und die alte Frenheit sich gegen einen mächtigen Unterdrücker erhoben hatte. Bezeistert drückten benm Fortgehen die Brüder sich die Hand, und sprachen ihren Entschluß aus, wozu Friß schon durch seinen Stand berusen war, nach allen ihren Kräften mitzuwirken, wenn einmahl der Aufrus: "fürs Vaterland" ergehen sollte.

Der Frühling kam nun auch wieder, und ein viel größerer Theil der Bewohner Wiens als ehemahls ichickte fich an, die Stadt fammt ben Borftadten zu verlaffen, in welchen die Barten allmählig unter ber Laft neuer Gebäude zu verschwinden, und die Saufer, weit über bas vorige Maß von einem Stockwerk höchstens, bis ju zwen und bren Stockwerken aufsteigend, fich ju feinem bloßen Sommer= oder landlichen Aufenthalt eigneten. Wer es vermochte, suchte fich eine Wohnung außerhalb der Linien; ja viele jogen Mödling, Butteldorf, Baden u. f. w. der geräuschvollen Räbe der Hauptstadt vor. Rettenburg bezog mit feiner Familie fein Saus in Döbling, und hierher kam in einer ziemlich frühen Morgenstunde Julie von Befiner, um fich

von der Staatsräthinn zu beurlauben, weil der Hof, und sie mit ihm, den folgenden Tag das Lustschloß zu Laxenburg beziehen sollte.

Julie hatte diefe Stunde mit Borbedacht gewählt, um Wilhelm sicher nicht zu treffen. Geit jener Ocene, welche den Freund einen zu tiefen Blick in ihr Berg batte werfen laffen, hatte fie feinen Unblick gemieden, und ftets vorgezogen, feine Mutter zu befuchen, wenn fie ihn anderwärts beschäftigt wußte. Go war es gefommen, daß er fie feit einigen Monathen nicht gefeben, und mahrend Julie mit tiefer Beschämung jenes Auftrittes gedachte, fing Wilhelm an, zu beforgen, es muffe etwas vorgefallen fenn, was ihm die ehemablige Jugendgespielinn, um die er fich doch einiges Verdienst erworben, jest gang entfremdet habe. Er hatte ichon mit feiner Mutter tarüber gesprochen, aber fie konnte oder wollte ibm feine erflarende Muskunft geben, obwohl ihr Bartgefühl fie die eigentliche Stellung des Madchens gegen den Mann, dem fie unwill= führlich ihre Reigung gezeigt hatte, errathen ließ. Gie versicherte ihn bloß, daß die Oberstinn und ihre Tochter stets mit der warmsten Uch= tung von ihm fprachen, und daß, ihres Wiffens, fein Migverständniß zwischen ihnen walte.

Seute also war Julie gekommen, sich zu beurlauben, und Unna, die sie mehrere Wochen

nicht gefeben, weil bie Oberftinn Frank gewesen war, fand mit einiger Überraschung, daß das Mädchen, das man ehemahls kaum hübsch hatte nennen konnen, sich febr zu ihrem Bortheile verändert habe. Die forgenfrepere Erifteng, die gemächlichere Lebensweise hatte ihre Westalt erboben, und ein einfacher aber geschmackvoller Dut vollendete den angenehmen Eindruck, ben der schlanke Buchs und die bedeutenden Buge, aus denen Bergensgute und Verstand fprachen, von felbst machten. Gie brachte einen Brief Gophiens, den fie vor zwen Tagen erhalten, um ihn ber Staatsrathin mitzutheilen. Es war erft der dritte, feit fie Wien vor einem halben Jahr verlaffen, und ber erfte feit ihrer Bermählung. Sophien kostete jeder Brief, den sie an ihre ebemablige Umgebung in Wien schreiben mußte, eine unfägliche Uberwindung, und ein Opfer, das sie der Verbindlichkeit brachte, welche sie fowohl als ihr Vater dem Saufe des Staatsrathes und der Oberftinn hatten, Aber Unnen felbft zu schreiben, dazu konnte sie sich nicht entschlie-Ben. Es war ein unbestimmtes Befühl, aus Gelbstvorwurf, Furcht und gefranktem Stolz gemischt, welches fie baran binderte. Gie batte fich gern überredet, daß fie die Buruckgefeste, die Verlaffene gewesen, und doch war die Stimme in ihrer Bruft zu laut, welche ihr zurief, daß

sie nichts Besseres verdient, und daß Wilhelm nicht anders habe handeln können. In diesem Widerstreit der Empfindungen ergriff sie den Ausweg, an Julien zu schreiben, und durch sie die Staatsräthinn von ihrer innigsten Dankbarkeit und unaufhörlichen Achtung zu versichern.

Der jegige Brief mar langer und ausführlicher; benn ihre Stellung zu den Wienerfreunben mar nun entschieden, und dieß gab ihr grofiere Zuversicht. Gie schilderte das Glück ihrer jungen Che, ermahnte in hochtonenden Redens= arten der Erweiterung ihrer Gedankenwelt, der Umstaltung aller ihrer früheren Begriffe durch ben außerordentlichen Ochwung eines Beiftes wie Birfenan's, und bes engen Standpunctes, aus dem sie einst die Welt betrachtet, im Bergleich mit den großartigen Unfichten, die der Umgang mit diefem Salbgott und feiner Schwefter ihr eröffnet. Gie fprach von Giegen über eingewurzelte Vorurtheile und fleinliche Ruckfichten fogenannter Schicklichkeit, die im Grunde etwas viel Schlechteres fenen, als das Bekennen unüberwindlicher Triebe, welche die Natur nun einmahl in den Menschen gelegt. Rurg, fie zeigte sich als eine eifrige Unbangerinn der Modetheorien, und meldete zugleich Julien die überraschende Reuigkeit, daß ihre nunmehrige Schwägerinn, Frau v. Brugge, vor wenig 2Bo=

chen in Rom das katholische Glaubensbekenntniß abgelegt habe, um sich dadurch dem Manne ihrer Liebe noch inniger zu nahen, woben sie sich in einer Menge mystischer und hochpoetischer Betrachtungen verlor.

Der Brief war gelesen, an dem Unna menig Freude gefunden hatte, und fie überlegte eben mit Julien, ob und wie viel man Wilhelm bavon fagen follte, als diefer plöglich zur Uberraschung der Mutter und zu Juliens Schrecken eintrat. Er hatte ein Uctenftuck zu Saufe vergef= fen, deffen er benöthigt war, und das er schnell zu hohlen gekommen war. Gine bobe Purpur= glut überflog Juliens Buge - auch Wilhelm war betroffen, die Langvermifite unvermuthet zu erblicken. Aber das Ungenehme ihrer Erscheinung und der Wunsch, ihr zu fagen, wie leid es ihm gethan, fie fo lange nicht zu feben, über= wanden ben ihm jede andere Rucksicht, und mit argloser Freundlichkeit naherte er sich ihr, ergriff ihre Sand, die leife in der feinen zitterte, und fagte ihr recht warm, wie fehr ihn dieß Zusam= mentreffen freue. Diese offene Berglichkeit gab auch ihr einen Theil ihrer Kaffung wieder, und fo fiel diese kurze Unterredung ziemlich befriedi= gend für Bende aus. Bon Sophiens Briefe mar feine Rede.

Julie brach, nach Wilhelms Entfernung, ihren Besuch ben der Mutter bald ab. In ihrem Bergen mar doch ein bitteres Gefühl zurückge= blieben. Gie hatte gewünscht, den Freund, nach dem, mas zwischen ihnen vorgegangen, viel kalter oder viel warmer zu finden. Daß er feines von benden war, schmerzte fie am tiefsten. Die Mutter errieth dieses Gefühl; ihr war die sicht= liche Verstimmung Juliens nicht entgangen, und jum erstenmable erwachte der Gedanke in ibr, ob Wilhelm mit diefem ftillen, aber in jeder Sin= ficht achtungswerthen Madchen nicht glücklicher hatte werden konnen, als mit der glanzenden Erscheinung, die ihn zuerst gefesselt; indem sie zugleich aus der Rube und natürlichen Freundlich= feit, womit er fich benommen, den Ochluß eben fo gut wie Julie gieben zu muffen glaubte, daß hier nichts zu hoffen fen.

Alber so ganz spurlos, wie die Mutter meinte, war Juliens Besuch doch nicht an ihres Sohnes Herzen vorübergeglitten. Mit Vergnüzgen verweilte seine Erinnerung den ganzen Tag auf der lieblichen Gestalt, die ihm immer vor Augen stand, und es machte einen Theil seiner Geistesbeschäftigung aus, nachzugrübeln, wie sie — nach jener Scene vor etlichen Monathen — nun so ganz ruhig und unbefangen gegen ihn habe sepn können, und ob er sich in seinen frühe=

ren Beobachtungen geirrt, oder ob ein fyaterer, mächtigerer Eindruck den erften verlöscht habe? Diefe Bedanken, diefe Bermuthungen beschäftigten ihn noch lange. Julie war ihm wichtig, fie war ihm anziehend geworden, und bas neue Intereffe, das er an der ehemahligen Jugend= gespielinn gewonnen, trug Bieles ben, um ein ehemahls vergöttertes Bild in tiefere Schatten guruckzudrangen. Aber indeß fein Beift fich fo aus der Tiefe feines früheren Rummers erhob, verdüfterten fich plöglich die Aussichten feines Bruders, des bisher fo lebensfrohen Frig. Geit jenem Balle, wo er die hubschen Töchter des Tifdlermeifters Preiffel fennen gelernt, batte er, auf Preiffel's Ginladung, beffen Saus im Unfange feltener, und bann immer mehr und öfter besucht. Marianne Preiffel war ein gar liebliches Madchen, das mit einer nicht gewöhnlichen Beiftesbildung, eine Ginfachheit des Ginnes, eine Reinheit der Empfindung verband, wie man fie in den Saufern der höhern Stande bereits felten angutreffen pflegte, und das ftill im Schatten mutterlicher Pflege und gang practischer Sauslichkeit für ihren fünftigen Beruf, das Glück eines braven Mannes zu machen, heranwuchs.

Frit hatte nicht der geistvolle und unverdorbene Jüngling senn muffen, der er war, um ben so viel Vorzügen kalt und unbewegt zu bleiben.

Es war aber eben fo naturlich, baf ber lebhafte Beift, die mannigfachen Kenntniffe, der biedere Character und der mannlich schöne Unstand bes jungen Offiziers auch bas Berg des Madchens nicht verfehlten. Es ging bier, wie es fo oft in der Welt zu gehen pflegt- die Geelen gogen fich gegenseitig an, das Ubereinstimmende der Unfichten, der Gefühlsweise verrieth und bestätigte fich mit jeder Zusammenkunft, jeder Unterredung, und ohne daß fie je ein Wort über Liebe gewechselt, hatten fie fich innig verftanden, und waren Jedes vollkommen überzeugt, daß der Befit des Undern fie unaussprechlich glücklich ma= chen murbe. Dem Laufe der Dinge nach konnte Diefes geheime Verfteben, Diefe Unnaherung der Seelen fich der Beobachtung ihrer Umgebungen nicht lange entziehen. Es erfreute und betrübte fie zugleich. Die Mutter ahnete es ichon feit langerer Zeit. Gie fannte die Denkart ihres Mannes, der trop der vorzüglichen Musbildung feines Beiftes, trop feines Reichthums, welcher ihm die Möglichkeit both, sich den bevorrechteten Ständen gang gleich zu ftellen, doch mit einer Urt von Stolz fein Burgerthum ihnen gegenüber behauptete. Er wollte nichts anders heißen und fenn, als Tischlermeister Preiffel, und fette et= was darein, mit dieser schlichten Lebensbedin= gung eine Beiftesbildung und Reinheit des To-

nes zu vereinigen, welche ihm die Achtung Jener erwerben follte, benen er fich durch erkauften Abel oder Titel gleichzustellen zu stolz war. Diefem Ginne gemäß, dachte er über die Zeitverhalt= niffe in vielen Stucken anders, als man im Rettenburgischen Saufe barüber bachte, und feine unabhängige Stellung im Staate, fein Sandelsgeift, felbst fein inneres Rraftgefühl machte ibn geneigt, im Widerspruch mit den eben in diefer Evoche erwachenden Gefühlen, fich fur das unaufhaltsame Fortschreiten zum Neuen zu erklären. Jede neue Erfindung oder Entdeckung des Menschengeistes hatte für ihn das größte Intereffe und fand Aufmunterung ben ihm. Geine Sohne follten, fo munichte er, raich und lebenbig auf dieser Bahn fortschreiten - ausgezeich= nete Kunftler, Technifer, Landwirthe oder den= gleichen werden, und für feine Töchter hoffte er Berbindungen ähnlicher Urt treffen zu können.

Diese Gesinnungen kannte seine Frau. Sie schätzte sie, und war über die meisten Puncte Eisnes Sinnes mit ihrem Gatten. Nur nahm sie mit milderer Empfindung die Sachen nicht so streng, und glaubte, ein rechtlicher, geschickter und liebenswürdiger Jüngling, der Sohn eines lange bekannten und geschätzten Hauses, könnte auf jeden Fall eine ihrer Töchter glücklich machen, wenn er auch nicht den erwerbenden Ständen ans

gehörte. Go gingen die Cachen durch einige Monathe fort, bis endlich eines Tages - entweder durch eigene Beobachtung aufgeschreckt, oder burch fremde Bemerkungen gereißt, diefer mit fehr ernstem Besichte in feiner Frau Zimmer trat, fie über bas Berhaltniß Mariannens gu dem jungen Rettenburg zur Rede ftellte, und nach einer langen, nicht ohne Seftigkeit von fei= ner - nicht ohne beiße Thranen von der Mutter Geite geführten Unterredung, fein icharfer Schluß bestimmt ausgesprochen murde, daß er nun und nimmermehr feine Tochter mit einem Goldaten, und noch dazu mit einem Udeligen vermählen werde, und daß er feiner Frau auftrage, die uble Gache, die durch ihre zu große Nachsicht bereits herangewachsen und erstarkt fen, auf eine anständige Weise - ohne die Ka= milie des jungen Mannes und ihn felbst zu franfen - ju lofen. Mit diefem bestimmten Befehle verließ er die betrübte Mutter; denn fo frenfin= nig Meifter Preiffel auch über den Adel und die Stellung des Burgers gegen diefen dachte, und fo febr er jeden Druck fühlte und verabscheute, fand er doch nur zu leicht Grunde und Unfichten genug, um feinen abfoluten Willen, oder bas, was er seine Überzeugung nannte, mit Restigkeit gegen Untergeordnete durchzusegen.

Lange, lange hörten die Thränen der bestümmerten Mutter nicht auf zu fließen. Ze zarter, unausgesprochener, vielleicht den benden jungen Leuten noch selbst nicht recht bekannt, dieß Werhältniß gewesen war, je schwieriger fand es die verständige Frau, plötlich trennend einzugreisen. Das Alles hatte sie ihrem Manne zu bestenken gegeben; sie hatte ihn gebethen, ihr bestimmt zu sagen, ob und wie sie sich gegen Fritzertlären solle. — Darauf wollte er nicht eingeshen; sie habe das Ubel herbengeführt, sie müsse es enden — die Modalitäten lege er in ihre Hand, aber geendet müsse es werden, und bald. Dieß waren seine letzten Worte gewesen.

Frau Preissel wußte zu gut, daß von einem solchen Ausspruch der klaren Vernunft, wie ihr Mann es nannte, keine Appellation Statt fand — nicht einmahl an sein Herz, so gut und edel dieß sonst war; weil er eben seinen Stolz darein setze, nur der Vernunft, keisnem Vorurtheil, keiner individuellen Ansicht, vor Allem, keiner dunkeln Empfindung Gehör gegeben zu haben. Es blieb ihr daher nichts übrig als dahin zu sehen, wie sie diesen Ausspruch der klaren Vernunft mit dem wenigsten Schmerz ihres Kindes und des auch ihr theuern Jünglings vereinigen könnte. Sie sprach mit Mariannen, die fast darüber erschrack, so gerade

fagen zu hören, daß sie Frit Nettenburg liebe, eine Sache, über die sie selbst noch nicht im Klaren war. Aber nur zu bald erkannte sie, wie wahr diese Behauptung ihrer Mutter sep, an dem unsäglichen Schmerz, der sie durchzuckte, als diese ihr ankündigte, daß der Vater niemahls in eine Verbindung seiner Tochter mit einem Offizier und Edelmann willigen werde, und daß ben der Unbestimmtheit, die noch über diesem Verhältniß walte, nichts Anderes und Besserres zu thun senn werde, als — ohne Erklärung, durch geschicktes Ausweichen und Vermeiden, ein Vand, das nun einmahl nicht geknüpft werzden könne, allmählig zu lösen.

Reine Bitte, keine Vorstellung des Madzchens durfte, ben dem strengen Befehl des Baters, von der Mutter gehört werden. Mit blutendem Herzen wies diese sie ab und an den Bater. Dieser aber wußte mit Ernst, Kälte und häufigen Geschäften, die ihn stets aus dem Familienkreise abriesen, wenn Marianne es versuchen wollte, mit ihm zu sprechen, jede nähere Erörterung zu vermeiden. Es wurde eingeleitet, daß Marianne in den Tagen und Stunden, wo Fris zuweilen zu kommen pflegte, selten zu Hause, oder wenigstens nicht im Zimmer ihrer Mutter zu sinden war. Dieß galt die ersten Mahle für einen unangenehmen Zusall — aber

bas gesvannte Betragen bes Madchens, die veranderte Stimmung der Mutter, des Baters ftete Ubwesenheit, der dem Offizier fichtlich auswich, ließen Frig endlich die Wahrheit errathen. Erft durch ben Schmerz, den ihm dieß Bermuthen erregte, murde er die Beftigkeit feiner Reigung zu Mariannen inne, und nun eilte er zu feinem Bater, um ihm mit dem Geftandniß feiner Liebe für das Bürgermädchen, auch das traurige Schickfal derfelben mitzutheilen. Der Vater borte ihn an, ohne ihn zu unterbrechen. Er hatte langft Giniges geahnet, aber bas fremmillige Geständniß feines Gohnes erwartet. Er bachte über den Unterschied der Stände zu frenfinnig und flar, um an der burgerlichen Berkunft bes Mädchens einen Unftoß zu nehmen, da ihre vorzüglichen Eigenschaften, und vor Allem ihre Beiftesbildung über diefe Kluft hinwegfeben maden konnten. Doch mare es ihm lieber gemesen, hatte Frit eine Wahl getroffen, die in den au-Bern Verhältniffen den feinigen gleicher gewesen ware. Run aber, da des burgerlichen Baters Stolz oder vielmehr fein Sochmuth, feindfelig den Wünschen seines Sohnes entgegentrat, jest erhob fich auch des Staatsraths Gelbstgefühl, und er erklärte Frigen, daß er ben diefen Um= ftanden, fo febr er ibn bedauerte, boch nimmer in diese Berbindung willigen könne, die ben dem

politischen Glaubensbekenntniß des Waters, das dem Staatsrath sehr wohl bekannt war, und ben der stolzen Kälte, mit der Jener in das Schicksal zwener liebenden Herzen eingegriffen, trot aller Uchtung, die dieser Mann sonst in jester Hinsicht verdiente, benden Familien kein dauserhaftes Glück verhieß.

War Fris durch diese klare Unficht feiner Lage tief betrübt, fo mar es das arme Madchen noch viel mehr. - Aber an heimliche Schritte, an eine Vermittelung von Dienstbothen murde nicht gedacht. Diel höher als zur Zeit, wo Frigens Bater fich um feine Frau bewarb, war die dienende Claffe in Wien gestellt, wie denn bamahle die verschiedenen Stände fich überhaupt in einander zu verschmelzen angefangen hatten. Die Dienstleute wurden um Bieles beffer bezahlt, beffer gehalten; fie traten in Kleidung und Rab= rung ihrer Berrschaft viel naber - an öffentli= den Orten erschienen sie wohlgekleidet, und fein Abzeichen verrieth den Stand, dem fie angehör= ten. Nicht mehr wurde auf die Uffichen, welche bas Publikum zu Beluftigungen einluden, gefest: daß Livreen und Schlepphauben (Rappchen von reichen Stoffen mit Spigen von Gold befest), ausgeschloffen fenn wurden. Es gab feine Schlepphauben mehr - die Dienstmadchen trugen Sauben und Sute wie ihre Frauen; Livreen

maren feit der Revolution feltener geworden. Seder Wediente war frob, wenn ihm der Gerr dief fichtbare Beichen ber Dienftbarfeit erließ, und wenn er sie auch im Sause oder benm Aufwarten tragen mußte, warf er fie gewiß an ben Tagen ab, wo er die Frenheit hatte, auszugeben wohin er wollte. Go standen die Dienstleute ihrer Berr= ichaft mit viel leidlichern Bedingungen gegen= über, aber ber Zeitgeift, der dief verandert batte. hatte auch zwischen Altern und Rindern ein anberes Berhaltniß eingeführt. Richt leicht mehr fand fich ein Benfviel von Sinterlift und Ochleichwegen im Rucken der Altern, aber defto haufiger waren die Falle, wo die Altern, denen nur Rath, Uberredung und Vorstellung übrig blieb, jede Soffnung aufgeben mußten, ihren Willen burchzuseßen.

Marianne war ein weiches, fanftes Gemuth. Des Vaters ernster Wille, der Mutter Thränen entwanden ihr jede Kraft des Widerstandes. Sie fügte sich in das Unausweichliche, aber die Folgen dieser Selbstüberwindung wurden bald in ihren verdüsterten Augen, ihrer blaffen Farbe sichtbar. Wohl bemerkten es die Altern; die Mutter mit Angst, der Vater mit Zufriedenheit, denn er sah eine Bürgschaft des Gehorsams darin. Ben dem Hauptmann war es anders. Seine Liebe war gekränft, seine Ehre beleidigt. Er war

empört durch das Vetragen, das man im Preisselschen Hause gegen ihn beobachtete, da das seinige stets aufrichtig gewesen, seine Absüchten redlich und für das Haus des Vürgers ehrenvoll waren. Er war daher entschlossen, diesem zum Trotz, sein Verhältniß mit Mariannen nicht aufzugeben, denn er zählte fest auf ihre Mitwirkung. Ins Haus ging er nicht mehr, aber er suchte sie in der Kirche, auf Promenaden, in andern Häusern, wo er sie sonst getroffen, auf. Er sprach wenig mit ihr, aber dieß Wenige galt Veyden viel. Er wußte ihr Vlumen, Vücher durch dritte Personen zuzusenden, und sie durch diese stumme Sprache von seiner Liebe und Treue zu unterrichten.

So währte dieß schmerzliche Verhältniß noch einige Wochen fort, in deren Verlauf Marianne, zwischen Furcht und Hoffnung, Liebe und Entsagung schwebend, sichtlicher abnahm, bis die Mutter es nöthig fand, mit dem Vater ernstlich darüber zu sprechen. Finster und schweizgend hörte er sie an, und sagte endlich etwas freundlicher: Daß das Mädchen sich Gewalt anthut, sehe ich und lobe sie darum. Daß es sie anzgreift, daß vielleicht ihre Gesundheit darunter leiden könnte, will ich Dir glauben. Den Hauptmann aber muß sie sich aus dem Sinne schlagen, weil es die Vernunft gebiethet. Das beste wäre daher, sie auf eine kurze Zeit von hier zu entser

nen, bis sich ihr Herz selbst durch Zeit und Überstegung zurecht findet, oder des Hauptmanns Resgiment Befehl zum Abmarsch erhält. Man spricht ja ohnedieß stark vom Kriege, denn die Engländer lassen nicht nach, bis sie dem Kaiser der Franzosen wieder Feinde auf dem Continent erregen, damit er ihre Macht nicht auch noch auf dem Ocean überstügle, wo sie ndie Polypenarme ihrer Handelössotten gierig ausstrecken."

Die Mutter, erschreckt durch die Borftel= lung, ihr geliebtes Rind von fich zu laffen, und ju einer Zeit, wo ihre Geele fowohl als ihr Korper einer liebevollen Gorgfalt fo fehr zu bedurfen ichien, versuchte es, bem Bater biefen Gedanken auszureden. Aber er wußte fie durch viele Grunde und durch die Erfahrung, welche die Frau nicht läugnen fonnte, daß es trop aller Wachsamkeit nicht möglich fenn wurde, den Zusammenhang zwischen den benden jungen Leuten, ohne offen= baren Bruch mit dem Staatsrathe, den er gu boch achtete, um feindlich gegen ibn aufzutreten, ju hindern - endlich dabin zu bestimmen, daß fie einwilligte und mit blutendem Bergen fich entfcbloß, Mariannen unter dem Borwand, für ihre geschwächte Gefundheit zu forgen, zu ihrer Schwester, die unweit von Grat auf dem Land wohnte, ju schicken.

Marianne mußte fich ergeben - fie reifete,

vom Vater selbst begleitet, der durch die größte Süte und Herzlichkeit die Wunden, die er gesschlagen, zu verbinden, wenn gleich nicht zu heisten bemüht war, von Wien ab, und erhielt für ihr geduldiges Opfer doch noch die Versicherung von der trostlosen Mutter, daß sie selbst dafür sorgen wolle, Friz Rettenburg die Nachricht von Mariannens Abreise auf geziemende Art zukommen und schonend errathen zu lassen, warum sie Statt gefunden.

Jest war Wilhelm der Vertraute, der Trösster seines Vruders Fris geworden, wie dieser es früher ben ihm gewesen. Aber Wilhelm hatte unstreitig ein schwereres Geschäft unternommen. Es handelte sich nicht darum, einen überschästen und unpassenden Gegenstand nach seinem wahsren Werthe zu beurtheilen, und ein verkanntes und gekränktes Herz aus unwürdigen Fesseln zu reißen. Hier war ein Vand, das gegenseitige gegründete Achtung unter schmeichelnden Hossnungen geknüpft hatte, gewaltsam zerrissen worden, und auch nicht der leiseste Tadel konnte das verlorne Gut tressen, oder über dessen Verlust beruhigen.

So, noch nicht ganz von den früheren eigenen Wunden geheilt, weckte der neue Schmerz um den Bruder auch zum Theil jene halbverklun-

genen Gefühle wieder, und in diefer bovvelten Berftimmung trieb ibn Erinnerung und Bunfch, ben Julien, die ftets an Allem, was das Retten= burg'iche Saus betroffen, den warmften Untheil genommen, Erheiterung und Mitgefühl zu fuchen. Gin Auftrag, den feine Mutter fur Die Oberftinn hatte, gab die natürlichfte Beranlaffung. - Er eilte an einem Tage, wo er Julien vom Dienst fren wußte, nach garenburg, und wurde von Mutter und Tochter mit offener Berglichkeit empfangen. Alle früheren Spannungen ichienen vergeffen, und nur Freundschaft und Theilnahme den fleinen Kreis zu beleben. Mit Diefen Gefühlen borte Julie, mas ihr Wilhelm von feinem Bruder ergablte, ging in feine eigenen Betrachtungen über Gophien und fein gerriffenes Berhaltniß ein, und fand, daß Frig in Einer Rücksicht doch minder zu bedauern fen, als er felbst, weil Jenem das Bild der Geliebten rein und verklärt in der Erinnerung geblieben fen, und nichts die Berehrung ftore, die ihr fein Berg weihen wollte. Wilhelm schien im ersten Mugenblick betroffen von diefer Unficht - fpater mußte er Julien Recht geben, und daß fie Recht hatte, that ihm wohl, denn es zeigte ihm die Bartheit ihres Gefühls, fo wie die Richtigkeit ihres Urtheile, men and mieber gungen

Von diefem Befuche an murde fein Berkehr

mit Julien baufiger, berglicher, vertrauter. Sie war ihm eine ichwesterliche Freundinn, fie follte ibm, wie er glaubte, nie mehr fenn, und er wünschte sich Glück zu diesem neuen wohlthu= enden Berhältniß. Denn nicht nur Klagen über eignen und fremden Ochmerz machten den Inhalt ihrer Befprache aus, wenn fie, in Begleitung ber Oberftinn, fich in den weiten Parthien des schönen Parks ergingen; auch umfaffendere Un= fichten - die Begebenheiten, die Zeiten, die drobenden Umftande bildeten den Stoff ihrer Befprache, und Wilhelm erkannte nicht ohne Ber= wunderung, welche vielfachen Renntniffe und welche Warme für vaterlandische Gegenstände in Juliens Beift lagen, die ihre Bescheibenheit und feine Zerftreuung ihn vorher nie bemerken ließen.

Das alte Schloß in Laxenburg, die Erinnez rungen an die Vorzeit, welche zum Theil an diesfen Ort selbst gebunden sind, zum Theil durch die vielen Gegenstände dieser Art erweckt murden, welche man im Ritterschloß zusammenzgestellt und daraus ein Ganzes zu bilden gesucht hatte, welches den Veschauer in die Sitten und Gewohnheiten längstvergangener Jahre verseßen sollte, — dieß Alles fügte sich trefflich zu der Stimmung, in welcher Wilhelm sich befand, und diese Vesuche in Laxenburg, wie sie dazu dienten,

ein schönes, ruhiges und innig genügendes Vershältniß zwischen ihm und Julien zu gestalten, besstärlten und erhöhten seinen lebhaften Untheil an den Ungelegenheiten seines Vaterlandes. Ullsmählig hatte sich unter diesen wohlthätigen Umsstimmungen sein früherer Schmerz großentheils verloren. Er blickte wieder hell und kräftig ins Leben, und seine Ültern sahen mit Freude seine ehesmahlige Heiterkeit und Thätigkeit wiederkehren.

So verging der Sommer, der Herbst kam heran, der Winter näherte sich. Frit hatte mit seinem Regiment Wien verlassen, und gleich darauf war der Vater Preissel nach Grät geeilt, um seine Tochter wieder nach Hause zu hohlen. Über er erschrack über ihr verfallenes Aussehen, und ob sie gleich weder klagte, noch sich Vorwürfe erlaubte, so glaubte er doch zu fühlen, daß sie ihr ganzes Lebensglück um einer Grille wegen für hingeopfert ansah. Mit solchen Empfindungen kehrte sie nach Wien, wo ihrer nur schmerzliche Erinnerungen harrten, und in die Arme ihrer Mutter zurück, die sie mit Thränen — halb der Freude und halb des Kummers — empfing.

Diesen Berbst war ein zwenter heller Stern am damahligen literarischen Himmel, Friedrich v. Schlegel, in Wien erschienen, und hatte so=

gleich eine biplomatische Unstellung erhalten; benn fein Streben : durch feine Schriften die Befinnungen der Vorzeit für Gott und Glauben und Nationalehre zu erwecken, wurde mit Vergnügen wie überall, so auch in Wien anerkannt, und bald nach seiner Unsiedlung bier, fündigte er eine neue halb politische, halb literarische Zeitung: ben Ofterreichischen Beobachter an, die einzige periobische Schrift dieser Urt, die damahls nebst der "Wienerzeitung" erschien. Durch einige Zeit begleitete dieß Blatt auch ein literarisches, das Un= zeigen von Büchern, Recensionen, Rachrichten verschiedener Urt aus diesem Rache enthielt, aber bald hörte es wieder auf, und nur das eigentlich poli= tische Blatt dauerte fort, und hat sich bis auf un= fere Zeiten mit halbofficiellem Unfeben erhalten.

So wie sich das Neujahr 1809 näherte, in Spanien Napoleons Gegenwart seine Armeen mit neuem Muth beseelt, und sein mächtiger Geist ringsum alle Gegner niedergeworsen hatte—wurden die gerechten Befürchtungen über dieß Umsichgreisen immer lauter, immer allgemeiner. Mit ihnen erhoben sich hier und da Verkündigungen eines nahen Krieges, in welchem Österreich allein, von keinem einzigen der deutschen Fürsten unterstügt, den Riesenkamps mit dem Übermächtigen eingehen, und noch einmahl das Äußerste für deutsche Frenheit und Nationalität wagen

würde. Zunächst wurde die Landwehr organisirt, und in Wien allein sechs Bataillone gebildet, wozu sich viele Freywillige und bedeutende Nahmen einschreiben ließen.

Sophie hatte feitdem mehrmahl gefchrieben. Ihre Briefe waren ftets halb poetisch, balb mpftisch, und feineswegs leicht zu verfteben. Co viel aber ließ sich doch entnehmen, daß der erfte Taumel der Begeisterung über das Bluck, mit einem Manne wie Birkenau verbunden zu fenn, jett, nach mehr als einem Sabre, allmab= lig zu verschwinden schien. Gie fing an, flarer ju feben - ber Salbgott verlor feinen Mimbus, der Phönix ward zum Saushahn - zwar noch immer ein achtbares Befen, bas aber bald bier, bald dort Schroffheiten und Eigenheiten blicken ließ, welche dem poetischen Aufschwung gewaltigen Abbruch thaten. Bielleicht mar es Juliens Parthenlichkeit für ihren Freund, vielleicht eine leife Gpur von Giferfucht, aber es ichien ibr, als konnte man fogar aus einigen Stellen, aus unachtfam hingeschriebenen Worten, die ausgelöscht und durch andere erfest waren, einen vergleichen= den Rückblick auf das Chemahls, einen Geufzer ber Reue über ein verscherztes Glück errathen. Gie brachte die Briefe jedesmahl der Staatsrathinn, fie machte fie auf diefe Stellen aufmerkfam und die warme Mutterliebe ermangelte nicht,

zu feben, was Bartlichkeit und Gifersucht entbeckt ju baben glaubten. Wilhelm durfte nichts von Diefen Briefen erfahren, aber auch Gophiens Gefühl nicht mit der leifesten Indeutung des freundschaftlichen Berhältniffes verlett werden, das feit ihrer Entfernung zwischen Julien und Wilhelm waltete. Dieß Verhältniß war überhaupt zu gart, zu unbestimmt, um auf irgend eine Weife, außer von den betheiligten Perfonen felbst, besprochen zu werden. Much die benden Mütter, obwohl sie mit stiller, innerer Freude fich dieß Band immer fester und würdiger unter ihren Hugen ausbilden faben, ichwiegen darüber, und ließen das junge Paar in dem beruhigenden Glauben, daß Riemand eine Uhnung davon habe, was die Benden sich bereits geworden waren.

Bald nach dem neuen Jahre zweifelte Miesmand mehr am Kriege. Heinrich v. Collin dichstete seine Landwehrlieder, die Weigl in Musik sette seine Landwehrlieder, die Weigl in Musik sette. Alles nahm den lebhaftesten Untheil daran, und wie sie am Ostersonntag im großen Redoustensaale vor einer zahllosen gedrängten Menschensmenge aufgeführt wurden, wie jede tiefgefühlte Etelle von allen Unwesenden mitempfunden, ja manche mitgesung en wurde, so, daß das Volk den Chor aus dem Stegreise bildete — wie eine schöne Vegeisterung die Herzen so vieler Tausende

in Eins zu verschmelzen und für Fürst und Vaterland zu befeuern schien — da pochte auch Wilhelms Herz lauter, und hingerissen von dem Sturm der Gefühle, der durch den ganzen Saal
ging, stand plötlich der Gedanke hell in seiner Seele, sich ben der Landwehr anwerben zu lassen,
und so an dem edlen Kampfe für Vaterland und
gutes Recht thätigen Theil zu nehmen.

Go verließ er am Ochluffe der Mufik den Saal in der lebhaften Begeisterung, welche ihn ergriffen hatte, und mit dem festen Borfat, mas sich an diesem Abend in ihm entwickelt, zur Wirklichkeit zu machen. Das aber zeigte fich ihm bald ben nur flüchtigem Rachdenken, daß fein Entfcluß schwerlich die Billigung feiner Altern, und wenn auch die des Baters, doch nimmermehr die feiner Mutter erhalten wurde. Unna liebte ihre vier Göhne mit gleicher Muttergartlichkeit, aber der Alteste, der am frubesten im Stande gewesen war, sie zu verstehen, der sich noch nie auf langere Beit, wie fein Bruder, der Offizier, von ihr entfernt, und ihren Unfichten und Wunschen mehr entfremdet hatte - ihr Wilhelm stand ihrem Geiste doch näher als die andern Dren. Sie war feit Jahren gewohnt, alle ihre hausli= chen und fonstigen Ungelegenheiten und Ereig= niffe mit ihm zu besprechen, wenn oft des Baters ju ernfte und gehäufte Geschäfte ihr nicht erlaubten, ihn auch noch mit ihren fleinen Gorgen gu behelligen; er war ihr wirklich mehr als ein Sohn, er war ihr ein Freund geworden, und er erkannte bas auch mit inniger Unbanglichkeit an die treffliche Frau. Und nun fand er im Begriff ihr einen unfäglichen Schmerz zu bereiten. Diefer Gedanke machte ihn im erften Augenblick ftugen, im zwepten ermannte er fich wieder das Naterland hatte die heiligsten Rechte an ibn, und wer wurde in Tagen der Gefahr die Waffen ergreifen, wenn die Rücksicht auf hausliche Berbindlichkeiten hinreichte, von jener Pflicht loszusprechen? Was sprach denn ben den Linientruppen, die ju jeder Zeit ndie dem Tode geweihten Opfer" waren, den Gingelnen von ber Refrutirung los? und wie viel bringender, wie viel ehrenvoller war der Ruf des Baterlan= bes in folden Zeiten, wie die jegigen?

Ermuthigt kam er nach Hause, fest entschlosesen, seinen Vorsatz auszuführen, aber auch bedacht, es auf eine Art zu thun, die für die Mutter möglichst schonend senn sollte. Dem Vater
eröffnete er seinen Plan gleich in den nächsten
Tagen. Er sah ihn betroffen stutzen, es war ein
Kampf in seinem Herzen zwischen der Vaterliebe
und der erkannten Pflicht. Diese trug den Sieg
davon, und mit heiligem Ernste legte der Staatsrath eine Hand auf des Sohnes Haupt und sagte:

Lieber wäre es mir gewesen, wenn Dir dieser Gedanke nicht gekommen wäre. Jest, da es geschehen ist, sehe ich es als eine Fügung Gottes an, die ja in solchen bedrängten Zeiten von uns Allen Opfer fordert. Gehe also, mein Sohn—hier brach des Vaters Stimme, und mit einer schwellenden Thräne im Auge seste er hinzu: und erfülle Deine Pflicht gegen Dein Vaterland, gesgen Deinen guten Kaiser.

Lange hielten Vater und Sohn sich umarmt.
— Es war ein ernster Augenblick; dann wurde besprochen, wie es der Mutter vorgebracht werten sollte, und Wilhelm erklärte dem Vater seine Absicht, die dieser billigte.

Die nächste Person, der er seinen Entschluß ankündigen wollte, war seine schwesterliche Freunzdinn Julie. Er hatte in der letten Zeit sich in jeder Hinsicht wärmer, fester an sie angeschlossen. Er hatte so viele Beziehungen entdeckt, die unzter ihnen walteten, so viel tiese, innige Überzeinstimmung des Geistes und Herzens, es schien ihm oft, als märe sein Ich in dieser Seele verzdoppelt, nur mit der wohlthätigen Verschiedenzheit, welche die weibliche Natur in ihr hervorbrachte. So nannte er sie abwechselnd bald seine Freundinn, bald seine Schwester, und zweiselte nicht daran, ihre volle Verstimmung zu seinem Entschlusse zu erhalten.

Ein paarmahl hatte der Gedanke in ihm aufgeblitt, wenn er sich jenesmahl im vorigem Jahre nicht getäuscht hätte, wenn jenes überwallende Gefühl doch Liebe—Liebe für ihn gewesen wäre?— Eine heiße Glut ergoß sich ben dieser Vermuthung durch sein ganzes Inneres. Ja, dann würde sein Entschluß sie erschrecken, sie schmerzen; denn sie würde für sein Leben zittern. Aber die Vernunft sprach kalt und starr dazwischen, daß er sich getäuscht, daß Juliens Vetragen, seit er wieder so oft mit ihr umging, zu ruhig, zu gleichförmig geblieben sen, um auf ein wärmeres Gefühl schließen zu lassen, und daß sein Wesen vielleicht gar nicht darnach sen, um irgend ein Mädchen in Leidenschaft für ihn zu entzünden.

Er sprach seine Zweifel zur Ruhe, und eilte in die Burg, um Julien zu sprechen. Er fand sie in ihrem Zimmer und allein, die Oberstinn war in der Kirche. Schon sein strahlendes Auge, der Ausdruck seiner belebten Züge verkündete ihr Ungewöhnliches, aber Freudiges, und so erzählte er ihr denn von den Landwehrliedern, die sie auch gehört, von der ungeheuern Wirkung, die sie auch die ganze Versammlung gehabt, und endlich wie sie auch in ihm den Wunsch — den er lange schon gehegt, zur völligen Entscheidung gebracht hätten, den Wunsch, selbst Theil an dem heiligen Kampfe zu nehmen, und die Wassen zu ergreifen.

Im Feuer seiner Rede, die sich wie ein lebender Strom ergoß, gewahrte er einige Zeit nicht, welche Wirkung seine Worte hervorgebracht hatten — jest blickte er Julien an, weil sie gar nichts erwiderte, und erschraf — denn todtenbleich und zitternd an allen Gliedern sehnte sie im Sessel zurück, und ein Blick voll unnennbaren Schmerzens, ein Blick wie der einer Sterbenden, begegnete dem seinigen.

Julie! rief er bestürzt. Um Gotteswillen! Ihnen ist nicht wohl! Er sprang auf, er wollte klingeln, Hulfe schaffen. Sie errieth ihn; sie winkte mit der Hand, und brachte endlich ein Paar Worte hervor: Laffen Sie! Es geht vor-über!

"Uch, Julie! Wie haben Sie mich erschreckt! Sie find frank!"

Mein, nein! — Ich bin gefund. Aber Sie — Sie wollen zur Landwehr? Sie wollen Ihr Leben aufs Spiel —

Julie! Julie! rief der Überraschte. Ist es möglich? Ist es Sorge um mich? — Julie! Bin ich dir so theuer?

Jest stürzten ihre Thränen unaufhaltsam hervor. Sie vermochte vor Schmerz, vor Bestürz zung kein Wort zu sprechen. Er setzte sich neben sie, er schlang den Urm um sie und zog sie an seine Brust. Sie folgte dem Zuge; ihre Thränen um ihn flossen an seinem Herzen; seine Lippen berührten in süßer Trunkenheit ihre Stirn. — Als
der erste Sturm der Gefühle sich gestillt hatte,
hob sie ihr bethräntes Gesicht zu ihm empor, sah
ihm in die vor Freude und Zärtlich keit strahlenden Augen und sagte: Wilhelm! Du liebst mich?
Ach, wie hätte ich das erwarten können! — Er
versicherte mit Feuer und Innigkeit sie seiner
Liebe, die, ihm selbst unbewußt, seit jenem Tage,
wo er ihr im vorigen Jahr die Nachricht wegen
ihrer Anstellung gebracht, in seiner Brust gelebt,
und deren Gewalt ihm erst der gegenwärtige Aus
genblick gezeigt.

Und wenn Du mich liebst, wie kannst Du mich verlaffen, Dein Leben in Gefahr fegen? rief sie.

Julie! erwiderte Wilhelm mit Ruhe und Innigkeit. Du kennst meine Gesinnungen. Wir haben diesen Gegenstand oft mit einander besprochen. Könntest Du meinen Entschluß im Ernst mißbilligen? Könntest Du die Pflicht des Bürgers verkennen, zur Rettung des Vaterlandes mitzuwirken, wenn dieß in Gefahr ist?

Sieschwieg und weinte. Er wiederhohlte ihr seine Gründe, er miderlegte ihre Einwürfe, er sprach sanft, eindringend; sie fühlte die Macht seiner Worte, dennoch hatte sein Entschluß ein tiefes, unendliches Weh in ihr Herz gegoffen.

Laß mir Zeit, fagte fie endlich, nachdem fie

lange hin und her gestritten hatten; laß mir Zeit, Wilhelm! Ich verspreche Dir, ich werde mich finden, ich werde mich fassen. Du sollst mit Deiner Freundinn zufrieden seyn—aber dringe jest nicht weiter in mich.

Er versprach es ihr, und nun ergingen sich ihre Geelen in den fußeften Erinnerungen voriger Tage, in der Wiederhohlung fo manches Zweifels, manches bangen Wefühls, bas Jedes von ihnen in Ruckficht ber Befinnung bes Undern gequalt batte. Gie ergablten fich Geschichten vergange= ner Stunden, fie durchlebten noch einmahl mit bem Gefühl der Gicherheit, mit dem der aus den Sturmen des Meeres Beborgene feiner Befahren denkt, das gange verfloffene Jahr - Wilhelm im ungemischten Gefühl des Glückes. -Julie nicht ohne einen tiefwehmuthigen Ton, der durch alle ihre Empfindungen und Erinnerungen durchtonte, und der den Werth des Geliebten um feines edlen Entschluffes willen in ihren Augen verdoppelte.

Mach und nach schien sich auch Julie zu beruhigen. Un Wilhelms Festigkeit erhob sich die
ihrige. Sie sing an, ihn ganz zu begreisen, und
so wie sie sich mehr und mehr in seinen Standpunct versetze, seine Pflicht mit seinen Augen
betrachtete, kam auch Ergebung und Ruhe in
ihr Gemüth.

Das wußte ich ja, sagte er, als er sie so gefaßt sah; das wußte ich ja, daß ich diese Besfonnenheit von meinem "starken Mädchen," wie Wallenstein seine Thekla nannte, erwarten könnte, und mit größerm Recht als er.

Erschrocken fuhr Julie zusammen. Was stellte sich ihr mit der Schnelligkeit des Gedanskens nicht vor die Augen, als Wilhelm Thekla nannte, und sie an Piccolomini "unter'm Hufschlage in er Pferde" dachte! Sieverstummte plöglich und erblaßte. Wilhelm sah sie betroffen an—aber sie überwand auch diese Rückkehr voriger Schwäche, und ergriff den Faden des Gesprächs mit scheinbar so vollkommener Ruhe, daß Wilhelm glauben mußte, er habe geirrt.

"Aber nun, liebe Julie! starke, fromme Seele! habe ich noch eine Vitte an Dich. Meine Mutter weiß nichts von meinem Borhaben. Ich habe nur mit dem Vater darüber gesprochen. Ich weiß im Voraus, daß es sie sehr betrüben wird; und ben Gott! diese Rücksicht auf die innigges liebte Mutter war der schwerste Stein, den ich auf meinem muthigen Pfade wegzuräumen hatte; denn von deiner himmlischen Güte ahnete ich nichts. Außerihr aber liebt mich, wie ich jest weiß, Niemand inniger als Du; auch den Vater und die Brüder nicht ausgenommen. Und da wünschte ich denn, sie erführe das Harte, aber Unvermeide

liche aus bem Munde, der ihr aus der Fulle eisgener Schmerzen und eigener Ermuthigung, die schonendste Milde und den kräftigsten Trost gesten kann — und das bist Du, meine Julie!

Er hatte geendet — er sah sie bittend, liebe= voll an. Sie antwortete nicht. Die Schwierig= keit, das Schmerzliche dieses Auftrages ergriffen des Mädchens Seele, die noch von dem vorher= gehenden Sturm zitterte.

Aber Wilhelm bath noch einmahl, er wünschte Untwort. Sie faßte sich mit Gewalt. Er wollte es ja — Er, den sie, kaum gewonnen, wieder verlieren sollte, den ein edler Entschluß vielleicht dem Tode entgegentrieb! Ich werde es thun, lieber Wilhelm, sagte sie nach einer Pause, indem sie ihre Hand bekräftigend in die seinige legte — Alles will ich thun, was Du willst, wie Du willst. Soll ich noch heute nach Tische zu Deiner Mutter gehen, oder hat es bis übermorgen Zeit? — morgen bin ich im Dienst.

Er überlegte eine Beile. Gern hatte er der Mutter noch ein Paar Tage ihre täuschende Ruhe gegönnt, aber die Umstände drangten, es mußten die nöthigen officiellen Schritte gethan werden, und so war keine Zeit zu verlieren.

Wie es Wilhelm gedacht, kostete es Julien einen schweren Kampf und schmerzliche Auftritte

mit der armen Mutter. Uber der Bater, den Wilhelm von Allem unterrichtet hatte, fam des Madchens finkendem Muthe zu Gilfe. Er half, die Mutter zur Einwilligung zu bestimmen. - Huch sie hatte ja von jeher so gut wie Julie gedacht: Bas er will, und wie er will; und Frig, der Manettens Berg einft unumschränkt beherrichte, hatte als der drengigjährige treue Lebensgefährte, als der Bater hoffnungsvoller Göhne, nichts von jener Macht verloren. Go ergab fie fich unter taufend Thranen, die an des Gemahls Bergen, unter feinen Tröftungen floffen, in den Willen bes Gobnes und Vaters, und ein zwenter, eben fo wichtiger aber erfreulicherer Entschluß murde in derfelben Stunde ausgeführt. Wilhelm murde gerufen. - Wer fonnte ichildern, wie diefe Menichen nach folden Erklärungen fich wieder faben! Segnend und unter Thranen, welche jest nicht mehr bloger Ochmerz, fondern eine beffere Erhebung bes Bemuthes fliegen machte, legte Unna die Sand auf des knieenden Sohnes Saupt, und weihte ihn zum Streiter für Vaterland und Recht. Und in diesem Augenblick jog fie Julien, die, im Innerften erschüttert, baben ftand, ju Bilbelm, das Madchen fant neben dem Geliebten auf die Kniee - bende Altern legten ihnen die Bande fegnend auf die gebeugten Baupter, und das Brautpaar mar vereinigt, in demfelben Moment, wo der Bräutigam sich anschickte, die Waffen zu ergreifen.

Mit Wilhelm zugleich hatten mehrere junge Männer denselben Entschluß ergriffen, unter der Landwehr Dienste zu nehmen. Ihre Stellen oder sonstigen Lebensverhältnisse wurden ihnen bewahrt, um sie nach der Beendigung des Krieges, dem nun Alles mit naher Erwartung entgegen sah, wieder antreten zu können, und so geschah es auch für Wilhelm, dessen muthiges Hervortreten Vielen zum Sporn und zur Nacheiserung diente, und der ganz glücklich durch die Thätigkeit seines neuen Wirkungskreises, durch Juliens Liebe und die Aussicht auf ihren Besit, sich seinen Pslichten mit großem Eiser widmete.

Indessen regte dieß frische Leben sich überall in allen Theilen der Monarchie. Hoffend, verslangend, vorbereitend gährte es in den Thälern des muthigen Tyrols. — Aus den entferntesten Provinzen rückten die Regimenter der Hauptstadt näher, und unter ihnen jenes merkwürdige Kürassier=Regiment, damahls (1809) Hohenzollern, das durch die Befrenung Kaiser Ferdinand des Zweyten aus der Macht der ihn umsträngenden Rebellen, das schöne Vorrecht erworben hatte, ben seinem Vorbenmarsche, wie kein anderes Regiment, durch die Stadt und die

Burg zu ziehen, und auf dem Burgplat selbst ein Werbezelt aufzuschlagen, ben dem sich dieß=mahl, nebst Andern, zwen junge Fürsten von Liechtenstein anwerben ließen. Auch dieser fener-liche Durchmarsch, die Erinnerung an frühere hartbedrängte Zeiten und den standhaften Muth, der damahls die Gefahr von Österreich entfernt hatte, wirkte mächtig in jenem Augenblick, und eine schöne Begeisterung verbreitete sich unter der ganzen Bevölkerung.

Eben in diesen Tagen lief ein Brief von General Zornau an seine Cousine ein, der ihr meldete, daß das Megiment, ben dem sein Schwiegersohn, Baron v. Birkenau, stand, Befehl bekommen habe, durch die Stenermark gegen die
Baner'sche Grenze zu rücken, daß er selbst, der
General, seiner Geschäfte wegen vor Ausbruch
des Krieges nach Wien zu kommen denke, und
seine Tochter mitbringen werde, die ihrem Gemahl nicht folgen, und doch auch nicht gern ganz
allein in Klausenburg bleiben konnte. Er bath
die Staatsräthinn daher, eine Wohnung für sie
zu bestellen, und ihr abermahls ihren Schut,
wie vor dren Jahren angedeihen zu lassen.

Sonderbar, aber nicht angenehm, berührte Unnen diese Meldung. So kam also Sophie nach Wien! — Wilhelm sollte sie wieder sehen, es follte vielleicht ein Rückfall in frühere Empfin= dungen möglich werden. Urme Julie! — das waren die Gedanken, welche sich schnell und unwillkommen in ihrem Geiste folgten. Aber hier war nichts zu ändern, bloß vielleicht vorzuberei= ten, zu verhüthen.

Gehr rubig vernahm Juliens Berlobter bie Nachricht von Cophiens Unkunft, nicht fo seine Braut, welche nur durch die gewohnte Berrichaft über ihre Empfindungen dabin fam, vor ihm und feiner Mutter die aufgeregte Beforgniß zu verbergen. Ihm both überdieß die Beschäftigung mit feiner Mannschaft, mit militari= ichen Ubungen, eine willkommene Berftreuung, und zu feiner und des gangen Saufes Freude trat gang unerwartet jest, wo Truppenmariche und Bewegungen raftlos fortgingen, fein Bruder Frig, der bereits Major im Generalftab mar, ben den Altern ein. Es war ein Tag bes Jubels mitten unter Tagen der Gorge, und auch Kris vernahm mit Freude feines Bruders Entschluß, und erboth fich treulich zu jeder Bulfe oder Unleitung, deren diefer bedürfen konnte.

Aber eine seiner ersten Fragen, wie er sich mit Wilhelm allein sah, war nach Mariannen. Ihre Lage war noch stets dieselbe, wie sie vor ihrer Abreise nach Gräß, wie sie dort und nach ihrer Rückfehr gewesen. Sie lebte still, freudenlos,

und ihr Aussehen zeigte deutlich, wie geheimer Gram an ihrem Herzen nage. Übrigens wußte man im Hause der Staatsräthinn seit jener Epoche nur wenig von dem, was ben Preissel vorging; denn aus sehr begreislichen Gründen fand kein Umgang mehr zwischen ihnen Statt, und ben zufälligen Begegnungen wurde der Anstand beobachtet, um der Welt nichts zu reden zu geben.

Indeß hatte Bilhelm, dem feines Bruders Bergensstimmung nur zu wohl aus eigener Er= fahrung bekannt mar, fich ftets, feit deffen 21b= reife, Wege offen zu halten gewußt, um Maheres über Mariannen zu erfahren, und fo theilte er denn jest feinem Bruder mit, mas er wußte und was er vermuthete; daß Marianne ein Paar vortheilhafte Untrage abgewiesen, daß der Bater sie ziemlich rauh darüber behandelt, aber jett, feit ein Paar Monathen, von dem fichtha= ren Verfall ihrer Gefundheit und Jugendbluthe ju mehrerer Rücksicht und einer ichonenderen Behandlung bewogen worden fen. Frigens Ochmert und Leidenschaft loderte über diese Rachricht wieder mit erhöhter Kraft empor, und er konnte fich, da Redlichkeit und Stolz ihm jede unmittelbare Unnäherung verbothen, den einzigen armen Troft nicht verfagen, zuweilen vor dem Saufe, in dem sie wohnte, vorüberzugeben, wo sie sich

denn wirklich, zuerst zufällig, und dann, ohne eigentliche Verabredung, wie durch Sympathie geleitet, öfters sahen, begrüßten, und an diefer spärlichen Nahrung ihrer Sehnsucht doch wie an einem unvermutheten Glücke schwelgten.

Die Rachricht, daß General Bornau und feine Tochter angekommen, und in ihren durch Die Staatsrathinn gemietheten Zimmern abgestiegen sepen, verbreitete ein neues, aber nicht willkommenes Leben im Rettenburg'ichen Saufe. Unna fand ihren Coufin, den fie feit fünf Jahren nicht gesehen, merklich gealtert, fehr ftark, bennabe unbehülflich geworden; Sophien schon wie immer, nur daß der Musdruck jugendlichen Frohfinns und unbefangener Seiterkeit einem mehr felbstbewußten Benehmen Plat gemacht hatte, das die Unsprüche, welche die schone und geift= reiche Frau an den allgemeinen Benfall machen ju fonnen glaubte, ziemlich deutlich feben ließ. Sie hatte in Pefth, in Rlaufenburg, überall, wohin das wechselnde Loos ihres Gemahls sie ge= führt, einen gewählten Kreis, oft den einzigen, ber an einem fleinern Orte existirte, um sich zu versammeln gewußt, und durch ihre Talente, ihre äußere Unmuth und den Glanz, den ihre Glücksguter um fie verbreiteten, mar fie der Mittel= punct, die Sonne diefes Kreises geworden. Uhn= liches und viel Befferes wunschte und hoffte fie auch in Wien zu erreichen, und dieß war unter andern Beweggründen auch einer der mächtigsten, der sie bestimmte, ihren Vater zu begleiten, und selbst wenn dieser nach Ungarn zurückkehren würde, in Wien zu bleiben.

Von Wilhelms Entschluß, die Waffen gu ergreifen, von feinem Berhaltniß zu Julien mar ihr nichts bekannt geworden. Wohl war fein Bild, befonders in der letten Zeit, wo fo mandes Migverständniß die idealische Bobe, auf welche fie ihren Gemahl gestellt, allmählig dem flachen Boden ber Wirklichkeit genähert hatte, oft und wieder mit schönern Karben vor ihr er= schienen, aber stets war die gahme Rube, in der der fleißige Geschäftsmann sich bewegte, im Ber= gleich mit bem fühnen aufopfernden Stande bes Kriegers, ihr untergeordnet vorgekommen. Wie ward ihr daher, als ben dem ersten Besuche, den sie gleich am Morgen nach ihrer Unkunft ben der Staatsrathinn machte, ploBlich ein hochgewachsener schlanker Offizier in Landwehruniform eintrat, und fie mit Erstaunen und Betroffenheit Wilhelm in ihm erkannte! Er schien ihr größer, schöner als je; die blauen Augen unter dem dun= feln Gelocke von ungewöhnlichem Reuer ftrablend. Huch er war im ersten Augenblick betroffen über ihre Wegenwart. Im nachften ging er freund= lich auf sie zu, bieß sie berglich willkommen, füßte

ihre — zitternde Sand, und fragte unbefangen nach ihrem Vater und Gemahl.

Das war zu viel für ihre gedemüthigte Eitelkeit; der Purpur der ersten freudigen Überraschung hatte sich in den höhern des Unwillens
verloren. Kurz und kalt antwortete sie, zog ihre
Hand aus der seinigen, und wandte sich mit einer
gleichgültigen Frage, die das Gespräch schnell abschnitt, an seine Mutter,

Aber auch diese zornige Aufwallung ging an Wilhelm unbeobachtet vorüber; nach einigen gleichgültigen Worten über bas Geschäft, welches ibn zu seiner Mutter geführt, verließ er diese wieder, und gab Sophien die volle Frenheit, fich über feine neue Laufbahn und die Beweggrunde, welche ihn dazu bestimmt, Erklärung von der Mutter zu hohlen. Es hatte fich eine geheime Stimme der Gitelkeit, der poetischen Auffaffung in ihr geregt - ob nicht der Ochmert über ihren Berluft diese Todesgedanken erzeugt habe? Leise und fein suchte fie der Mutter dieß abzufragen, aber Alles, mas die Staatsrathinn fagte, zeigte ihr klar und gang profaisch, daß bloß Pflichtge= fühl und Vaterlandsliebe ihren Gohn zu diesem Schritte getrieben. Ja - obwohl sie seiner Berlobung nicht erwähnte, die indeffen fur die Belt noch ein Geheimniß bleiben follte, ließ fich aus ihren Worten abnehmen, daß fein Gemuth ichen

feit Langem vollkommen ruhig, und fein Entschluß bloß bas Werk feiner Überzeugung gewesen sep.

Der Baroninn v. Birkenau nachfte Gorge war, ihr neues Apartement so elegant und com= fortable als möglich einzurichten, und alle Unftalten beuteten barauf bin, bag fie gefonnen fep, während ihrer Unwesenheit in Wien, deren Dauer von den Zeitumftanden abhing, ein glangendes Saus zu machen. Go ftattete fie vor 211= Iem in jenen Kamilien, wie Baron Marking und Faucier, welche felbst in der großen Welt leb= ten, ihre Besuche ab, bann erft kamen die unbedeutendern an die Reihe, und unter diefen die Oberstinn und ihre Tochter, von deren geander= ter Lage fie schon früher unterrichtet gewesen war. Man empfing sie freundlich, ja herzlich, aber der eleganten Frau war es in den einfachen Gemächern bennahe angstlich zu Muth geworben, wie sie fich spater gegen die Baroneffe Marking ausdrückte - und daher konnte fich Julie einen Besuch von ihr als ein wahres Opfer ber Freundschaft anrechnen. Wie wenig dachte die schöne, eitle Frau daran, daß in diesem en= gen Raume Diejenige lebte, die ihren früheren Beliebten vollständig über seinen Berluft entschädigt hatte!

Soireen murden fogleich eingerichtet, alle Beitbilber. II. 13

iconen Runfte gur Mitwirkung aufgebothen, Meister und Meisterinnen in denfelben aufgefor= bert, um Theil daran ju nehmen. Daß Cophie Die Geele des Bangen, der Lichtpunct war, um ben fich alle diese Leistungen dreben und ihr als Kolie dienen follten, verfteht fich von felbft. Gine neue Urt Schaustellung mar damahle durch die Freundinn des Giegers von Abufir, durch Lady Samilton, in der glangenden Welt eingeführt worden, die "Attituden," und unmöglich hatte Cophie dem eignen eitlen Bunfche und den drin: genden Bitten ihrer Bewunderer widerfteben fonnen, welche fie antrieben, ihre fcone Geftalt, unterftutt von Runftfinn, Coftume und Beleuchtung auf glangende Beife zu zeigen. Gie hatte fcon in Klaufenburg, wo fast alle Mittel dagu fehlten, fich in diefer Runft versucht, in Wien war ein gang anderer, viel belohnenderer Chauplot, und fo wurde denn beschloffen, hier und dort eine ihrer Coiréen durch folche Darftellun= gen zu verberrlichen.

Noch eine andere Urt gesellschaftlicher Unz terhaltung war damahls Mode geworden; ausgezeichnete dramatische Werke, besonders solche, die wegen ihrer länge oder aus andern Rücksichzten nicht auf dem Theater dargestellt wurden, von mehreren Lesenden mit ausgetheilten Rolzlen vortragen zu lassen. Oft schon hatte Wilz

belm im alterlichen Saufe mit feinen Brudern und andern jugendlichen Freunden und Freundinnen folche Ubungen angestellt, nur blieben fie im engern Rreife der nachften Bekannten, und hatten feinen andern Zweck, als den bobern Benuß des Dichterwerkes. Frau v. Birkenau nahm fich vor, dieß im Großen zu treiben, und bis alle funftgerechten Vorrichtungen zu ihren "Uttitű: ben" getroffen maren, einstweilen einen Lefeabend zu veranstalten. Egmont follte gelefen werden - denn daß die poetische Poefie Bo= the's, und nicht die Schiller'sche Rhetorik, wie ihr Gemahl fie ju fprechen gelehrt hatte, ben Reigen der höhern Runft eröffnen follte, mar nicht mehr als billig. Wilhelm las fehr gut, bas wußte Cophie von fruherer Beit, mit dem Bewinne eines trefflichen Vortrags der Titelrolle, die sie ihm zudachte, war vielleicht zugleich eine Rebenabsicht zu erreichen, und zu versuchen, ob benn alle und jede Funken ehemabliger Glut in diesem Bergen ausgestorben maren?

Es war kein eigentlich strafbares Verlanz gen, was sich in Sophiens Brust ben diesem Plan regte, es war nur ein Streben unersättlicher Eitelkeit, der der Gedanke unerträglich schien, eine Macht, die sie besaß, verloren, und ein Herz, das einst nur für sie geschlagen, jest kalt und theilnahmlos ihr gegenüber zu sehen. Sie hatte sich Clärchens Rolle gewählt; Julie, die sie, zu ihrer Verwunderung, jest sehr oft ben Retten-burgs antraf, und die in ihrer selbstständigen Stellung und mit dem Gefühl, einem edlen Verlobten anzugehören, Sophien jest viel fester und selbstbewußter gegenüber stand, war zur "Regentinn" bestimmt, weil, so sagte sich Sophie, das unverheirathete Mädchen die dornichte Rolle Clärchens nicht wohl vortragen konnte. Die übrigen Personen waren an Fris (der den Ferdinand zu lesen bekam) und an andere Vekannte vertheilt.

Wilhelms erfte Regung war, seine Mitwirfung zu verweigern; und Julie, die in dem gangen Borschlag nur Absicht fab, um vortheilhaften Eindruck auf Wilhelm zu machen, und den ent= flohenen Sclaven von Reuem an ihren Triumph= magen zu fetten, batte nur zu gern diefe Beige= rung unterftütt und verftarft. Uber ihr Bartgefühl und felbst ihr Stolz, ja ihr Vertrauen auf den Verlobten, riethen ihr ab, dieß zu thun, und Frig, dem folde gesellschaftliche Unterhaltungen Bergnugen machten, und der fich ichonen Frauen gern gefällig erwies, fuchte den Bruder gur Un= nahme der Rolle zu bewegen. Lange blieb diefer ben seiner Weigerung; solche Bestrebungen der Eitelkeit und Coquetterie widerten ihm; endlich entschied ihn sein Bruder mit der Bemerkung:

Sie wird glauben, Du fürchtest Dich vor ihr, und wagtest es nicht, das jest zu scheinen, was Du einst warst, aus Besorgniß, Du könntest es wieder werden. Wilhelm nahm die Rolle an, dasselbe that Julie, die Lesung hatte Statt, und ward mit solcher Meisterschaft und Präcision durchgeführt, daß das ganze zahlreiche Auditorium in entzückten Venfall einstimmte.

Bor Allen gefiel Frigens warmer, herzlischer Ferdinand — Wilhelms sonore Stimme und sein lebhafter Vortrag verdienten und erhielten alles Lob. Ben Clärchen wollten Manche einige Affectation bemerken, über die selbst die Anmuth der schönen Frau nicht ganz hinüberhalf; aber mit Erstaunen hörte man die sonst so stille, ernste Julie ihre "Regentinn" mit einer Würde und einer innern Wahrheit der Empfindung vortragen, die Niemand ben ihr vermuthet hatte, und die Sophien zu der spöttischen Vemerkung veranlaßte, mit der sie sich an ihre Nebensigenden wandte, daß man eben ben Hof leben müsse, um den wahren Ton fürstlicher Personen zu lernen und nachahmen zu können.

Sophiens Berg war nicht gang ruhig. Wilshelms erster Unblick in Uniform, sein patriotisscher Entschluß, sein vortheilhaftes Uussehen, selbst die Unbefangenheit, womit er im Stande war, die ehemahls so heiß Geliebte zu behan-

deln, hatten theils ihre früheren Empfindungen anklingend geweckt, theils ihren Stolz gereitt. Sie rieth auf eine andere herrschende Empfindung in seiner Seele, und sie nahm sich vor, ihn genau zu beobachten. Un Julien kam ihr kein Gedanke. Heute aber, während der Lesung, hörte sie mit Verwunderung die Richtigkeit ihres Vortrags, die stille Würde und halbverhehlte Wärme des Gefühls, welche durch die staatsklugen Versorgnisse und Klagen der bedrängten Fürstinn durchklangen.

Wie Margarethe zu Machiavelli fagt: "Ich fürchte Oranien und ich fürchte für Egmont" da ichien es Gophien, als verrathe ein weicherer Don das eigene Gefühl der Lefenden. Gie felbit war bemubt, allen Zauber ber Liebe und Unmuth in die Scenen zwischen Clarchen und Egmont ju legen, und eben in diefen Ccenen ichien es ibr, als bleibe Wilhelms Declamation binter ber Glut und Innigfeit guruck, die fie bier als nöthig erwartete. In der Kerkerscene aber, wo Egmont, feiner vorigen Lage gedenkend, die Worte fpricht: "die Freundschaft der Regentinn, bie fast (Du darfst es Dir gestehn) fast Liebe war," glaubte fie einen flüchtigen aber beißen Blick von ihm auf Julien binübergleiten zu feben, und ein eben fo unmerflicher Wink ihrer Mugen, und ein Erröthen, bas ihr fonst blaffes

Geficht schnell überflog, bestätigte Cophiens fei= menden Berdacht.

Bang trefflich wurde von den benden Brubern die Ecene zwischen Kerdinand und Egment gegeben. 2118 aber Egmont im letten Auftritt, wie das Traumbild vor ihm gerfließt, die Worte fpricht: nes ift mein Blut und vieler Eblen Blut, und fvater, wie man ihn gum Sobe abhohlt: "Es blinken Cchwerter; Freunde, bobern Muth! Im Rücken habt Ihr Altern, Weiber, Rinder! - fallt freudig, wie ich Euch das Benfpiel gebe!" - da flang die Mufit eigener hoher Begeifterung durch Wilhelms Stimme, und ergriff fpm= pathetisch den Buborerfreis, fo daß diefer den Schluß des Trauersvieles mit unwillführlich ausbrechendem Rlatichen begleitete. Die Staatsräthinn fonnte ihre Thranen nicht guruckhalten, benn zwen ihrer Kinder maren ja bereit, rein foldes Benfpiel zu geben" - und Julie, tas bemerkte Covbie recht wohl, fampfte mit ibren Thranen, und fuchte durch eine Befchaftigung mit ihrem Buche die ftromenden Augen zu verbergen.

Man brängte sich um die Lesenden, man überhäufte sie mit Lobpreisungen Wilhelm hatte das schönste Lob in den naffen Augen seines Madchens gelesen. Aber Frau v. Virkenau, so reicher Benfall ihr auch von allen Seiten gezollt wurde, behielt einen Stachel in der Bruft. Nicht allein, daß sie alle ihre ehemahls so unumschränkte Macht über Wilhelms Herz verloren hatte, mußte sie seit diesem Abend daran glauben, daß Julie — die früher ganz übersehene Julie — ihren Plat eingenommen habe.

Diesem Abend, ber wenigstens der Gitelfeit von Giner Geite geschmeichelt hatte, folgten balb mehrere ahnliche - nur versuchte es Wilhelm zu= weilen, fich unter irgend einem Vorwand loginmachen, wie g. B. benm Wallenstein, wo die Mutter ihn und Frigen gebethen hatte, ja nicht die Rolle des Max zu übernehmen, weil fie fonft die Vorlesung nicht aushalten konnte. - Go ent= schuldigte fich der Altere, und Fris erbath fich den Octavio - worüber denn Frau von Birkenau fehr unzufrieden mar, aber die jungen Leute blieben ben ihrem Ginn, und wirkten bagegen mit großer Gefälligkeit ben andern Studen von Gothe, Schiller, Werner u. a. mit, die jest abwechselnd gelefen, und zu so viel Triumphen für die ichone Frau vom Saufe benütt murden. Rur leider! Ein Gieg, ber, ber ihr am meiften geschmeichelt haben wurde, wollte nicht gelingen. Wilhelm blieb freundlich, aber unbefangen, und je gefälliger er fich in allem Undern erwies, je deutlicher ging feine gangliche Gleichgultigkeit aus diefem Betragen bervor.

Mun wurde noch ein Sturm auf fein Berg versucht; denn ihre Eitelfeit war aufs tieffte ge= Frankt durch den Wedanken, daß man fie nicht als lein fo bald, fo fpurlos vergeffen, fondern etwas - nach ihrer Meinung fo Untergeordnetes an ibre Stelle fegen fonnte! Go wenigstens entschuls bigte fie ihr coquettes Streben und ihren Unmuth vor sich felbft, und bereitete nun einen Abend, wo sie in "Attituden" wie Madame Bandel oder Fraulein Ida Brun zeigen wollte, welcher Runftfinn, welche mimische Kraft, und welche außere Unmuth in ihr wohne. Gie gab nun in rafcher Ubwechslung, indem sie mittelft verschieden= farbiger Shawl's oder Schlener sich selbst so schnell als gewandt coffumirte, Beloifa, wie fie Ubalards Brief empfängt; Althaa, die ben Brand, an dem des Gobnes Leben hangt, aufs Kener legt; verschiedene Da a donnen nach Deutscher und Italienischer Schule u. f. w. zur größten Freude und Bewunderung der Bufeber.

Wilhelm faß hinter Julien, und bewunderte die Kunstfertigkeit, indem er zugleich die ganze Schaustellung tadelte. Er flüsterte seiner Verzlobten seine Unsichten zu, fand vollkommene Überzeinstimmung in ihren Untworten, und verließ noch um einen Grad mehr erkältet als er gekommen war, den Sallon. Denn zu der Gleichgülztigkeit gegen alle diese verschwendeten Reiße, hatte

sich Misbilligung des unweiblichen Strebens gefellt, und Sophie sich badurch in der Meinung
des Mannes, der ihr so anziehend erschienen war,
merklich geschadet.

Uber ebe noch diese gegenseitigen gunftigen ober ungunftigen Gindrucke irgend eine Beranderung in der Stellung der betheiligten Perfonen hervorbringen fonnten, ichmetterten die Trompeten des Aufbruchs - des Scheidens. Es fam der Befehl an die feche Wienerischen land: wehr = Bataillone, fich jum Ausmarsch fertig ju halten Unnen und Julien verließ aller mubfam gesammelte Muth, und auch Cophie vergaß ih= ren fleinen Groll und weinte recht berglich, als fie borte, daß Wilhelm in ein Paar Tagen fortziehen werde. Bedeutende Nahmen wurden ber diefer Landwehr genannt. Gin Bataillon führte Baron von Steigentefch, in andern Reihen jog Leo von Seckendorf mit, Bende durch ihre li= terarischen Arbeiten befannt; denn ein ichoner Beift der Liebe zum deutschen Baterlande hatte fich aller Bergen bemächtigt, und mancher Ramilienvater, mancher einzige Cobn batte die beili= gen Bande cer Matur fur diefe Beit abgelegt, um die heiligeren des Baterlandes qu überneh= men. In folden Gefühlen ichied auch Wilhelm

von den Seinigen, begleitet von den Thränen, von den Segnungen seiner Altern, seiner Lieben, und Sophiens, die in natürlichem Schmerz, ohne alle Prätensien der Eitelkeit, Allen und auch Wilhelm zum erstenmahl wieder recht liebens würdig erschien.

Jedermann weiß, wie der Beginn und auch ber Verlauf jenes Keldzugs mar. Die Uffaire ben Edmubl, die Schlacht, ber Brand von Regensburg, das unaufhaltfame Vordringen bes unwiderstehlichen Reindes, endlich der blutige Rampf ben Ebersberg, wo Leo v. Geckendorf fiel - das Alles ift gewiß vielen noch lebenden Perfonen in heller Erinnerung gegenwärtig, und ben fvater Gebornen durch Tradition und Geschichte wohl befannt. Der hof verließ Wien. Der Staatsrath mußte fich anschicken, ibn zu begleiten. Welche Lage war das für Unnen! Dag man baran bachte, die Stadt zu vertheidigen und wenigstens für ein Paar Tage zu halten, ward allmählig, felbst officiell bekannt. Das Burger= corps murde organisirt, verstärft, eingeübt; die ftudierende Jugend griff mit Enthuffasmus ju ben Waffen, um die Stadt mit vertheidigen gu helfen; Rettenburgs bende jungere Cohne wa= ren unter diefer Bahl; Frigens Thatigkeit murde in andern Spharen, aber ebenfalls zu diefem Zwecke benügt, und Wilhelm war bereits icon

einige Reit mit ber Landwehr ben ber großen Urmee. Co ftanden alle ihre Kinder auf dem Rampfplat, und fie auf dem Puncte, dren von ihnen ebenfalls zu verlaffen, und ihrem Gemahl nach Ungarn zu folgen. Zwar hatte ihr biefer in einer unvergeflichen Stunde, wo feine Liebe ju ihr in aller Barme früher Jugend aufglühte, angebothen, ja, sie gebethen, in Wien ben den bren Rindern, die fie in Gefahr wußte, denen fie vielleicht durch Pflege in einem unglücklichen Kall nöthig fenn murde, zu bleiben. Aber wie hatte fie den Gemahl, den fie nie anders als wie bie beffere Balfte ihres Gelbst zu betrachten, und fein Wohlfenn zum Zweck ihres Lebens zu machen gewohnt mar, jest gang allein in ein fremdes Land - bloß der Treue feiner Dienstleute übergeben, reifen laffen konnen? Ihr Entschluß hatte vom ersten Augenblick an nicht gewankt, und fo blieb fie auch jest daben, obgleich ihr Mutter= bert in allen feinen beiligften Tiefen blutete, und fand den schönsten Lohn ihres Opfers in der heif= fen Dankbarkeit des Gemahls, und in einem frenlich etwas furgen, aber herzlichen Brief ihres Wilhelm, der ihr meldete, daß er unversehrt aus dem mörderischen Gefecht ben Ebersberg getom= men fen.

Daß Julie ebenfalls mit dem Bofe an benfelben Zufluchtsort fommen wurde, war in die-

für die Gekränkte. So war noch Eine liebende, theilnehmende Seele, eine Tochter ihrer Wahl um sie, und mit so viel Ruhe als ihr möglich war, beforgte die thätige Frau nun Alles, was für Gesundheit und Bequemlichkeit ihres Mannes nothwendig war, und was sich nur irgend für die zurückbleibenden Kinder an Fürsorge und alsenfalls nöthiger Pflege veranstalten ließ.

Unendlich bitter ward ihr der Abschied von ihnen, aber mit Ergebung in Gottes Willen, Liebe und Gemüthskraft ward auch dieß über-wunden. Sie reiseten ab; kurz nachher näherte sich das französische Heer der Hauptstadt, das österreichische stand auf dem linken Donauuser, und Alles sah wichtigen Ereignissen entgegen.

In der Stadt und den Vorstädten gestaltete sich diese Erwartung, je nach dem Verhältnisse und der Sinnesart der Individuen, auf taussenderlen verschiedene, oft beklagenswerthe, oft auch wirklich komische Beise, wenn die unglaubslichsten und thörichtesten Gerüchte mit Ernst und Ungst aufgefaßt, und Maßregeln ergrissen wursen, die dem, was man erreichen wollte, gerade entgegenstrebten. Viele, sehr Viele trieb die Furcht vor einem seindlich anrückenden Heere, vor Vombardement, Straßengesechten, Tumult und Plünderung fort, um ihr Heil in der Ferne

zu suchen; Undere retteten fich von den Borfta b: ten in die Stadt hinein, indem die Ungft vor un= zuberechnenden Bufallen fie die größern Schrecken einer Belagerung überfeben machten. Unter diefe lettere Zahl gehörte der weibliche Theil der Preiffel'ichen Familie. Wie der Bater felbit fruber über den begonnenen Krieg dachte, und wie febr er gewünscht hatte, bag er vermieden ware worden, wußten Alle, die ihn kannten. Dennoch, wie die blutigen Würfel einmahl gefallen waren, stand auch fein Entschluß fest, dem Baterland, ber Baterftadt feinen Urm und feine Thatigkeit in den Sagen der Gefahr nicht zu entziehen. Da= her wurden Woffen und Burgeruniform hervorgesucht; Meister Preiffel war überall einer der Ersten auf den Ubungspläßen, und fo dringend auch oft fein Geschäft feine Gegenwart zu Saufe erforderte, er ließ fich ben feinem Bachdienste nie durch bezahlte Remplagants überheben. Geine benden Göbne traten unter bas junge Och arffchuten = Corps, und fo feben wir denn die benden Kamilien, die ichon früher in manche Berührungen gekommen waren, auch jest durch den Ruf der Ehre und der Pflicht auf dem Kampfplate vereinigt. Es konnte nicht fehlen, daß Frit von Rettenburg jest manchmahl auf Berufswegen mit dem Bater feiner Marianne gu: sammentraf. Der früheren Begiehungen murde

mit keiner Splbe gedacht — aber die Bewegung, welche jedesmahl in des jungen Offiziers Zügen erschien, wenn er dem Vater der entrissenen Ge-liebten begegnete, entging diesem eben so wenig, als das achtungsvolle Vetragen, das Jener dem tüchtigen Vürger widmete, den er schäßen mußte, wie feindlich er auch seinen Wünschen gegenübersstand. Gerade aber dieß öftere Zusammentressen, wo Jeder Gelegenheit hatte, die Hand-lungs und Sinnesart des Andern in rüstiger Soldatenthätigkeit zu erkennen, erhöhte in Jesedem die gute Meinung, die er von dem Andern schon früher gehegt.

Preissels neue militärische Thätigkeit forsberte sehr oft seine Unwesenheit in der innern Stadt, und da seine benden Sohne ebenfalls dort beschäftigt waren, sahen seine Frau und Töchter sich im weiten Vorstadthause mit den Gesellen und Arbeitern ganz allein, wußten den Vater und die Brüder in Gesahr auf den Wälsen, und flehten daher inständig, daß Preisselihnen erlauben möchte, sich in die Stadt zu flüchten, um ben sedem Fall nicht von ihm und den Söhnen getrennt zu senn. Ungern willigte dieser ein; seinem klaren Geist zeigte sich viel weniger Beängstigendes in den Vorstädten, als in der eingeschlossenen, einer Belagerung ausgesetzten Stadt. Aber er that es endlich, um die angstvoll

Zitternden zu beruhigen, und kaum hatten sie zwen Nächte und einen Tag in ihrer beengten Wohnung, die eine Freundinn, deren Mann mit dem Hof fortgezogen war, ihnen überließ, zugebracht, als die französische Armee vor Wien erschien, und ihre Kanonen vom Spittelberg und der Josephstadt herein, die ersten feurigen Grüße schickten.

Die angstvolle Nacht des Bombardements fam; das Schießen, welches bisher sowohl von ben Reinden als von den Ballen der Stadt nur läffig war betrieben worden, nahm jest einen ernsteren Character an. Wie der Zag verschwunben war, die Nacht sich auf das weitverbreitete Baufermeer herabfenkte, donnerte es in den Borftadten, und wie weiße feurige Ochlangen flogen die frangofischen Saubigen auf die Stadt zu, während aus dieser die Rugeln in rothglühenden Bogen aufstiegen, und die befreundeten Borstädte trafen. Unstreitig war es Absicht, diese zu schonen, denn bier loderte fein Brand auf, ba im Gegentheil bas Feuer innerhalb der Stadt bereits an mehreren Orten aufging, wo eben bie frangofischen Rugeln gezündet hatten. - Bon ben Einwohnern hatten fich Viele in die Keller gerettet - die Preiffel'sche Familie mar im Begriff, dieß ebenfalls zu thun, als ein gewaltiger Schlag und ein Jammergeschren sie belehrte, daß auch in ihrem Saufe eine Rugel gegundet habe. Das Dach ftand in Klammen. Das war nun eine Ungft, ein Beben, ein Sinundherlaufen der verzagten Frauen, die weder vom Bater noch von den Göhnen, welche auf den Wällen waren, ei= nen Benstand hoffen konnten. Wohl eilte man mit Löschanstalten zu Gulfe, aber es brannte gu= gleich an mehreren Orten der Stadt, und Befturjung und Verwirrung hatte fich vieler Bemuther bemeiftert. Da erschien plöglich unter ben mit Gprigen und Gimern Beschäftigten ein Unbekannter im schlichten Überrock und tief in die Augen gedrückten Sut, griff überall felbit gu, flößte durch fein eben fo entschloffenes als zweck= mäßiges Benehmen der rathlosen Menge Muth und Thätigfeit ein, leitete die Arbeiten der Coschenden, war überall der Erste, wo es Gefahr und fühnes Vordringen galt, und achtete felbit einen glimmenden Solzbrand nicht, der ibn im Berabfallen traf, ihm das haar versengte und Die Stirn verlette, bis das Feuer gelofcht, und Alles im Saufe sicher und gefahrlos war. Die Bewohner, welche fich, während das Dach über ihnen brannte, voll Ungft in einige Gemächer zu ebener Erde zusammengedrängt, dort zagend ihr Schickfal erwartet, und mit Blicken der Soffnung, der Thätigkeit des Unbekannten jugefe= ben hatten, wollten ibm jest ihren Dank bringen, aber er war verschwunden, Niemand wußte ihn zu finden, und nur Marianne, die mit hoch= pochendem Herzen, das von Sorge für die Ih= rigen und für noch Ein theures Leben zitterte, jede Vewegung des Unbekannten bewacht hatte, glaubte ihn erkannt zu haben. Diese Vermuthung, die sie während der Feuersbrunst in unfäglicher Spannung erhielt, verbreitete, als die Gefahr vorüber war, ein mildes, ein beglückenz des Licht in ihrer Seele. Er war es gewesen, Er liebte sie noch, Er hatte Gefahr und Wunten um ihretwillen gering geachtet — Mochte nun ihr Schicksal sich noch so nächtlich gestalten — sie war geliebt — und das erhob sie über ihr Unglück, über Alles, was ihr noch drohen konnte!

Gegen Unbruch des Tages ließ der Donner des feindlichen Geschüßes nach und hörte endlich ganz auf. Auch die Kanonen auf den Wällen schwiegen. Die Verwundeten wurden fortgesschafft, die Bürgertruppen, die dort gestanden hatten, abgelöset, und Ieder, der konnte, eilte nun zu den Seinigen. Mit Jubel wurde Vater Preissel und seine Söhne empfangen, mit Jubel begrüßte er die Seinigen, deren Gesahr ihm wohl bewußt gewesen war, und denen zu Hülfe zu eilen ihm eine ernstere Pflicht verbothen hatte. "Er zählt die Häupter seiner Lieben, und sieh! ihm fehlt kein theures Haupt." Dieser mächtige

Troft erhob auch in diefem Hugenblick über alle Befürchtungen und Gorgen, welche ber Stand ber Dinge ibm einflößen mußte. Es verfteht fich. daß man eifrig bedacht war, ihm auch von der Berpflichtung zu ergablen, die fie Alle und bas gange Saus einem Unbefannten hatten, der wie ein schütender Benius erschienen und wieder verschwunden war. Der Vater borchte aufmerkfam. Er ließ fich die Westalt des Fremden befdreiben, feinen Unjug u. f. w. Gifrig fprachen die Mutter und Benriette, die jungere Tochter, Marianne schwieg meift, antwortete nur, wenn fie gefragt wurde, und schien doch befangener als die Undern. Das fiel dem Bater auf. Und Du, Marianne? fragte er jest, indem er einen scharfen, forschenden Blick auf fie beftete - haft Du ihn benn nicht auch gesehen? Du redest ja fast gar nichts?

Eine Purpurglut übergoß ihr Gesicht. Zitzternd antwortete sie: Ja wohl habe ich ihn gefehen! Er wurde auch verwundet!

"Bermundet!" rief Preiffel betroffen.

Es kann nicht bedeutend gewesen senn, er= wiederte die Mutter; denn er erschien bald wie= der auf der Leiter.

Ja, rief Benriette, und hatte nur fein Schnupftuch unter dem But um den Ropf gebunben.

Der Bater ichwieg und heftete burchbohrende Blicke auf Mariannen, die mit verlegener Miene angftlich vor ihm ftand, und beren ganges Benehmen die Vermuthung, welche fich schnell in feinem Beift entwickelt hatte, immer mehr bestärkte. Endlich murden diese Blicke minder fireng, wie fie langer auf dem bleichen, gittern= den Madchen hafteten. Ein innerer Kampf erichien auch in feinen Mienen - aber er außerte fich nicht - ging allmählig im Gefpräch zu anbern Ungelegenheiten über, vergonnte fich im Gangen nur eine furze Raft und Erhohlung ben den Seinigen, und eilte dann wieder aufs Rath. baus, um die neuen Befehle fur die nachsten Stunden zu hohlen. Dort hatte fich bereits das Gerücht zu verbreiten angefangen, daß man die Stadt nicht länger zu halten, fondern bald durch Cavitulation zu übergeben denke. Es war nicht nach Preiffels Ginn. Er hatte den muthigen Widerstand, den er für nöthig erachtete, gern noch einige Tage fortgefest gefeben. Aber wie er auf die Strafe fam, zeigten lebhafte Bemegungen unter den noch in der Stadt befindlichen Linientruppen deutlich, daß fich bier jum 26= marich geruftet werde, daß folglich jene Berüchte wahr waren, und sobald das Militar die Stadt verlaffen und das jenseitige Etromesufer erreicht haben werde, Wien übergeben werden follte.

Überall begegnete ihm Mannschaft, einzeln und in Maffen, so wie Offiziere, beren eilige Schritte ihre Saft beurfundeten. Jest von Beitem erblickte er einen von ihnen in Generalftabs. Uniform. - Es war Frig Rettenburg, fein 3mei= fel blieb übrig, und eine schwarze Binde, die unter bem Sut über das linke Muge und die Stirne lief, ließ ben von ftreitenden Wefühlen bekampften Bater den Retter der Seinigen er= fennen. Die Frit feiner ansichtig wurde, wollte er in eine Seitenstraße einbiegen, aber Preiffel eilte auf ihn zu, das Baterherz, das beffere Menichengefühl übermannte ibn. "Beichen Gie mir nicht aus, herr von Rettenburg," rief er ihm ju, und faßte ibn, wie Frig, von Purpurglut überflogen, fteben blieb, ben ber Sand. "3ch weiß alles, die Erzählung der von Ihnen Beret= teten hatte Gie ichon verrathen, diese Binde beftätigt meine Vermuthung. Mussprechen kann ich meinen Dank nicht, Ihnen lohnen noch weniger. Womit fonnte die Erhaltung alles deffen, mas mir das Theuerste auf Erden ift, vergolten werden!" - Bier ftockten feine Worte in der heftigen Rührung, welche aus des ernsten Mannes Mugen Thränen lockte. Auch Kris war tief bewegt; er drückte Preiffels Sand, ohne ju fprechen.

Junger Mann! rief diefer endlich überwal= tigt, indem er Fris heftig in feine Urme fchloß

— ben Gott! wenn uns der Himmel Alle erhalt, fo follen Sie fehen, daß Sie sich keinem Undankbaren verpflichtet haben!

Frit rubte einen Augenblick tief erschüttert in Preiffels Umarmung, bann richtete er fich querft auf: "Ich erkenne Ihren Edelmuth, ich glaube den gangen beglückenden Ginn Ihrer Worte zu faffen. Aber erlauben auch Gie mir, meinen Grundfägen treu zu bleiben. Ich will meine bochfte Erdenseligkeit feiner überrafchen= den Aufwallung danken. "Wenn uns Alle der Simmel erhalt," bann, edler Mann, will ich Gie an Ihr Wort erinnern, und Gie fragen, ob ich Sie mit einem theurern Nahmen nennen darf?" Er rig fich los. - Preiffel fab ibm betroffen, halb verlett, halb freudig nach. Es ift ein wackerer Mensch! fagte er fich zulett, und ich hoffe, er wird das Madchen nicht unglücklich machen.

Wenige Stunden derauf, nachdem Alles, was noch von regulirtem Militär in der Stadt gewesen, und Fris Rettenburg also ebenfalls, Wien verlassen hatte, und jenseits des Stromes in Sicherheit war, wurde die Stadt mit Capitulation übergeben. Das feindliche Heer rückte ein, es betrat die innere Stadt, und Meister Preissel, der nun keinen Grund mehr hatte, seine Familie in dieser vor Kriegszufällen zu ber

gen, führte fie wieder in fein Saus auf der Wieben guruck. Sier theilten fie denn mit ihren Mitburgern alle die Befürchtungen und schwanken= ben Soffnungen über die Bukunft, die angftli= den Spannungen, den drückenden Brotmangel, die schmerzliche Ungewißheit über das Schickfal aller ihrer Lieben und Freunde, die fich entwes der in dem streng abgeschloffenen Ungarn, oder jenseits des Stromes befanden; aber auch die Befriedigung der Meugier und Schauluft, wenn neue Regimenter einmarschirten, oder in Ochonbrunn der frangofische Raiser Revue hielt, und mitten zwischen feinen von Gold schimmernden Generalen, im schlichten Überrock-er, der einftmablige Urtillerie = Lieutenant, nun als unwi= derstehlicher Gebiether von halb Europa, aus bem Pallafte berausritt, den fonft die Ofterreidifden Fürsten bewohnt hatten.

Endlich verkündete am Pfingstsonntag den 21. Man unablässiger Kanonendonner, dessen Gewalt von der geringen Entfernung zeugte, in welcher er abgeseuert wurde, den Bewohnern der Hauptstadt, daß eine Uffaire, und zwar eine wichtige, in ihrer Rähe vorging. — Es war die Schlacht von Uspern, es war der Erzherzog Carl, der hier die erstaunte Welt belehrte, daß der früsher Unbesiegte doch geschlagen werden könne; die Schlacht, von der Körner später sang:

Aspern klingt's, und Karl klingt's fiegestrunken, Wo nur beutsch die Lippe lallen kann; Rein, Germanien ist nicht gesunken, Es hat Einen Tag und Ginen Mann!

Mit welchen Empfindungen die Wiener dies schlachtgetofe hörten, das noch den folgensten Tag mahrte, deffen erinnern sich Viele, die jenen großen angstlichen Zeitpunct mitgelebt.

Mur mit Mühe und fehr verftohlener Weife war es Preiffeln gelungen, ben einem Freunde in einem kleinen Pavillon über dem Sausdach besselben ein verstecktes Platchen zu finden, aus dem er zwar von Weitem, aber doch mit giem= licher Deutlichkeit den Gang der Schlacht mit ansehen und beobachten konnte. Kirchthurme und andere folche Sohenpuncte, wo fie fie fanden oder vermutheten, hatten die Frangofen überall mit Wachen befett, die den Wienern nicht erlaubten, von ferne Zeugen ihrer Soffnungen gu fenn. Eine febr brückende Magregel für Alle, eine noch schmerglichere für Jene, welche in jenen mit Pulverdampf umhüllten, von Kanonendon= ner umgebenen Maffen ihre Liebsten, Rächsten fämpfend wußten!

Um dritten Tage war es stiller. — Aber mit grausamer Consequent strebte der Feind darnach, den Einwohnern jede Kunde von den wirk= lichen Vorgängen, von dem Ausgang des Kam= pfes zu entziehen. Nur die zahllosen Verwundesten, und die Stimmung, welche unter den feindslichen Truppen herrschte, ließ auf einen bedeustenden Verlust, vielleicht auf eine Niederlage schließen; und so ward für die Wiener der qualzvolle Zustand der Ungewissheit noch verlängert.

Sophie vor Bielen empfand ihn schmerzlich. Sie wußte, daß Birkenau, daß Wilhelm mit ihren Regimentern ben der Uspernschlacht gewefen. - Gie hatte vielleicht den Donner der Ranone gehört, die Ginen von ihnen den Tod ge= bracht, und es war ihr unmöglich, Gewißheit zu erhalten! Biel glücklicher maren ja jest Bil= belms und Frigens Altern, denen in einem befreundeten Lande der Verkehr mit ihren Lieben auf dem Kampfplat unverwehrt blieb, und taufendmahl hatte fie es ichon bereut, gerade jest nach Wien gekommen zu fenn, wo alle Gefellig= feit aufgehört hatte, und die schone Frau fich um so einsamer fühlte, weil sie, vermöge des Saffes, den ihr Gemahl ihr gegen die Frangofen eingepflanzt hatte, es zur unerläßlichen Bedin= gung ben den wenigen Familien, ben denen fich zuweilen kleine Kreise versammelten, gemacht hatte, feinem ihrer Ginquartirten zu begegnen. Auf seine Landhäuser zog auch Niemand, weil diese meist von feindlichen Truppen bewohnt ma= ren, und fo gestaltete fich Sophiens Leben höchst

unangenehm, und spannen sich noch einige peinliche Wochen ab. Da trat plöglich an einem
Morgen, zu Sophiens eben so großer Verwunberung als Freude, Frau v. Brügge in ihr Zimmer. Ihr Freund war unvermuthet vom französischen Kaiser aus Florenz hieher beschieden
worden. Sie hatte ihn begleitet, und brachte
Sophien, zu deren großem Troste, Briese von
Virkenau mit, die dieser an sie geschickt, da er
nicht unmittelbar mit seiner Frau correspondiren
konnte. Sie waren gleich nach der Schlacht von
Uspern geschrieben, er war wohl, und somit
Sophiens Besorgnisse wenigstens in dieser Rücksicht beruhigt.

Nun folgte die nicht glückliche Schlacht von Wagram, und bald darauf der Waffenstillstand von Inaim. Jest aber, erst durch diese Nachtheile erkauft, eröffnete sich wieder ein Verkehr mit den getrennten Theilen der Monarchie, und erweiterte sich der Gesichtskreis der eingeschlossenen Hauptstädter. Nun kamen auch Nachrichten von den entfernten Freunden. Die Schlacht war sehr blutig gewesen, Virkenau leicht, Wilshelm bedeutend verwundet. Vende lagen in Inaim, doch hoffte der Erste, der eigenhändig an seine Frau geschrieben, binnen wenigen Tagen wieder benm Regimente einrücken zu können.

Schnell hatten diese Runden sich überall ver:

breitet, und Preissel vernahm sie, einer der Ersten. Er hatte eine Schwester in Znaim, die dort an einen angesehenen wohlhabenden Kaufmann verheirathet war; er schrieb ihr sogleich und bath sie dringend, sich nach dem verwundeten Offizier vom dritten Landwehr=Bataillon, von Rettenburg, zu erkundigen, ihm alle möglische Hülfe zu leisten, und ihn wo möglich in ihr Haus zu nehmen. Sie solle denken, daß sie ihren Bruder unendlich damit verpflichte, und ihm eine schwere Schuld der Dankbarkeit wenigstens zum Theil abtragen helse.

Dann eilte er von feinem Bachdienft, ben er regelmäßig felbst verrichtete, um nach feiner Uberzeugung von Bürgerpflicht fein bescheiden Theil benzutragen, damit Ordnung und Rube in der Vaterstadt erhalten werde, nach Saufe, und theilte seinen Lieben die Nachricht von der Verwundung des werthen Freundes, und was er seinetwegen vorgekehrt, mit. Mit tiefem Bedauern, und doch mit Freude über des Baters getroffene Unstalt hörten die Mutter und Ben= riette diesen Bericht, aber Mariannen übermaltigte ihr Gefühl. Es war der Bruder ihres Frit, ihres Frig, deffen Nahmen der Bater schon feit Langem, felbst feit dem Brande nicht mehr ge= nannt hatte, deffen Undenfen in diefem Saufe, trot der Wahrscheinlichkeit jener Verpflichtung

in der Nacht des Vombardements verschollen schien. Mit hervorbrechenden Thränen warf sie sich an des Vaters Hals. Er verstand sie. Fest drückte er sie an sein Herz: Laß uns hoffen, gutes Kind! Es kann noch Alles gut werden, flüsterte er ihr zu. Wir wollen thun, was wir können. Über den Ausgang entscheidet Gottes Wille.

In wenig Tagen war Untwort da aus Inaim. Wilhelm lag bereits in dem Hause der wackern Frau Hähling, von ihr wie ein eigener Sohn gepstegt. Auch war die Staatsräthinn, an welche Wilhelms Bruder eine Estafette nach Totis geschickt, angekommen, und in der Untwort, die Preissel von seiner Schwester erhielt, lag ein Brief Unnas, worin diese mit aller Wärme des dankbaren bekümmerten Mutterherzens dem alten Freunde für seine Güte dankte, von dem aber, was Fris für ihn und die Seinen gethan, entweder nichts wußte, oder nichts erwähnen wollte.

Bende Frauen theilten sich in die Wartung des Verwundeten, für dessen Herstellung die Ürzte die beste Hoffnung gaben, und Frau Häheling war in ihren folgenden Briefen an ihren Bruder unerschöpflich im Lobe dieser guten Menschen, des Kranken sowohl als seiner Mutter und seines Bruders. Diese Briefe las der Vater den Seinigen vor. Alle theilten seine Freude

über deffen Inhalt, aber Marianne hörte nicht auf, des Vaters Hand an ihre Lippen zu drücken, und manche Thräne fiel darauf. Er aber äußerte sich auch jett so wenig als früher über diese Vershältnisse; dennoch dämmerten für Mariannen einige Hoffnungsstrahlen, und verbreiteten wies der ein milderes Licht in ihrer Seele.

Mumählig luftete fich von allen Geiten ber Druck, der auf der Existenz der Bewohner der Sauptstadt, vorzüglich in gefelliger Rücksicht, gelegen hatte. Zwar waren die Nachrichten von den Friedensbedingungen, über welche bereits unterhandelt wurde, nichts weniger als tröftlich für Alle, die warm für das Wohl und den Ruhm des Bater= landes fühlten. Aber ben der Ohnmacht des Gin= gelnen, bier auch nur im Geringften einzugreifen, mußte diefer Theil der Gorgen den Fügungen des himmels überlaffen werden. Satte doch ben= nabe Jeder für das Einzelne bald zu fürchten, bald zu hoffen. Sophie fab mit Verlangen den Rachrichten aus Inaim entgegen. Birkenau war bennahe hergestellt, aber über Wilhelm lauteten die Nachrichten nicht gang beruhigend. Wie oft flangen jest in ihrem Innern jene Worte aus Egmont wieder, die er mit dem Tone der Begeifterung - ach! mit nur zu prophetischem Befühl gesprochen batte! "Es ift mein Blut, und vieler Edlen Blut!" Und jest ftand fein Bild,

bas Bild des Junglings, an deffen Sand fie durchs Leben hatte geben konnen und follen; deffen Leidenschaft für fie, fie gering geachtet, den fie einem Undern, wenn auch Würdigen, doch nicht Burdigern, aufgeopfert hatte, und deffen Leben jest vielleicht feines edlen Entschluffes wegen in Gefahr war, fo unbeschreiblich schon und anziehend vor ihr! Sundertmahl im Tage überraschte sie sich ben Vergleichungen zwischen ihm und Birkenau, die nicht immer gum Vortheil bes lettern ausfielen. Wie unrecht, ja wie pflicht= widrig folche Gedanken waren, das kam ihr nicht in den Ginn. Die Unfichten über die unwiderstehliche Macht der Leidenschaft, über das Poetifche, das in einer folden Singabe liegt, welche ihr von Frau v. Brügge, und ehe er fie als Frau befaß, auch von deren Bruder waren mitgetheilt worden, dienten ihr jest zur Richtschnur, und gaben taufend Cophismen an, womit fich Alles rechtfertigen ließ, was das Berg im Augenblick der Bethörung verlangte.

Dennoch, trot dieser elegischen Stimmung und ihres früheren Abscheues vor den feindlichen Offizieren, fing sie an, erst mit Überwindung, später nicht ungern, und endlich mit wirklichem Vergnügen, ben Frauv. Brügge sich mit den ausgezeichnetsten Geistern unter den anwesenden Franzosen zusammen zu finden, welche alle das

Saus der Freundinn eines ihrigen Diplomaten fleißig besuchten. Sier lernte fie den Grafen Mlexander la Borde, dem feine Reife in Spanien einen berühmten Nahmen erworben, fo wie den noch berühmteren Urchäologen Denon fennen, und unterhielt fich vortrefflich im Kreise diefer bochgebildeten, und fo vieler andern wenigstens prac= tisch vielseitigen Manner. Mit ihnen, Frau von Brugge, und Demargen, so hieß der florenti= nische Diplomat, magte fie nun auch hier und dort eine Spazierfahrt in die Umgegend, oder erging fich wenigstens Abends in den frifchen 211= leen des Glacis, welches nun nicht mehr wie einst ein mufter Raum zwischen Stadt und Vorftadten, fondern in eine Urt von Garten umgeschaffen war. Zuweilen auch besuchten fie bas Theater in Schönbrunn, wo fie oft den ausgezeichnetsten Mann feines Jahrhunderts, deffen "Mugen winken die Erde gittern machen fonnte," gang nabe faben. Huch wollte Frau v. Brugge bemerkt haben, daß trot dem Saffe, welchen Go= phie nach ihres Mannes Grundfägen gegen den Usurpator hegen hätte sollen, ihre Toilette, wenn fie nach Schönbrunn fuhr, immer besonders forgfältig war, so daß ihre Schwägerinn nicht um= bin fonnte, sie damit zu necken.

Über alle diese Bewegungen nahte der Som= mer seinem Ende. Die Nachrichten aus Inaim

lauteten ichon feit einiger Beit beruhigender. Birkenau mar langft ben feinem Regiment, feine Frau unterhielt einen ziemlich lebhaften Briefwechfel mit ihm, und es verschlug ihr, nach ih= ren Unsichten, nichts, baß sie eben so oft und wohl noch öfter an Wilhelm als an ihren Mann dachte. Ein Gedanke zwar, Ein Bild Schob fich manchmahl auf störende Weise zwischen ihre Träume, und dieß Bild mar Juliens. Wie ftand Wilhelm mit ihr? war es bloß Freundschaft für bie Jugendgespielinn? lag diefer Beziehung ein ernsteres Berhaltniß jum Grunde? - Diefe Zweifel, die fo ftorend und erkaltend manchmabl mitten in den blumigen Frühling ihrer Phantasie traten, dienten nur dazu, ihr Gefühl noch mehr aufzuregen, und das verscherzte Gut in schönerm Licht zu zeigen.

Säufiger wurde nun der Verkehr zwischen den getrennten Provinzen. Einzelne Personen kamen, dringender Geschäfte wegen, herüber, und zuweilen wurden Offiziere als Parlamentare geschickt, um über Dislocationen oder Ühnliches zu unterhandeln. Eines Abends, als Sophie ben Faucier zu einer kleinen Gesellschaft gebethen war, trat plößlich ein Offizier vom Österreichischen Generalstab, Fritz von Rettenburg ein, und mit lauter Freude wurden die vaterländischen Feldzeichen, so wie der willkommene Freund von

den Unwesenden begrüßt. Er war diesen Morgen aus dem Sauptquartier angekommen, und follte mit der nachsten Sonne wieder dabin guruckfebren, und ein wichtiges Geldgeschäft führte ihn gu Faucier. Alles eilte ihm entgegen, Jeder hatte etwas zu fragen, fich nach irgend Jemand zu erfun= bigen, und jest nahte fich ihm auch Gophie. -Ihre erfte Frage war nach Wilhelm, die zwente nach feinen Altern. Er konnte bende befriedigend beantworten. Wilhelms Wunden waren geheilt, aber um sich vollständig zu erhohlen, war er mit ber Mutter nach Totis gegangen, "wo der Sof fich aufhielt." Diefe Borte, welche Frit, wie es Sophien dunkte, vorzüglich betont hatte, griffen mit Gifesfälte in ihr Berg. Gie fcwieg und trat zurück. Es mochte sich auch wohl in ihren Bugen aussprechen. Aber Frig, den heute eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit befeelte, bemerkte es nicht, und fuhr fort, Jedem Befcheid zu ge= ben, und zu erzählen, wie es nau delà du Danube" aussah. Cophie hatte volle Muge, ihn ju betrachten und ihren Vermuthungen nachzuhangen. Gine Rarbe an der linken Geite feiner Stirne fiel ihr jest auf. Gie unterbrach ben Fluß feiner Ergablung plöglich mit der Erfundi= gung, ben welchem Gefechte er verwundet worden fen? Eine Purpurglut flog über fein Beficht, und mit einem fast triumphirenden Lächeln antwortete er: Diese Narbe ist in keiner Uffaire gehohlt worden. Damahls stritt ich nur mit den Flammen. Aber, gnädige Frau! es war ein glücklischer Kampf! Man drang in ihn, zu erzählen; er that es mit wenigen Worten, denn er fühlte, daß seine überwallende Empfindung ihn bald verrathen hätte. Dann brach er schnell seinen Besuch ab, und eilte wieder dahin, woher er eben gekommen war, in das Preissel'sche Haus auf der Wieden.

2118 er, vom Erzherzog abgesendet, diesen Morgen über das Marchfeld herüber, das jest fo großartige als ichauervolle Erinnerungen both, fich der Gradt naberte, die er feit jener verhang= nifvollen Nacht nicht mehr betreten, und nur oft ihre Thurme von Weitem mit ftiller Gehn= fucht gesehen batte, da fpalteten seine Empfindun= gen fich munderbar in feiner Bruft. Collte er den Bater der Geliebten auffuchen? Collte er warten, bis Er aufgesucht wurde? Konnte er vorausseten, daß Preiffel die Unfunft eines Parlamentars und deffen Rahmen gewiß erfah= ren haben muffe, um den erften Schritt von ihm zu erwarten? Satte aber nicht, was diefer Mann für Wilhelm gethan, ichon deutlich feine Befinnung gegen das Rettenburg'iche Saus beurfundet ?

Go ftritten Stolz und Liebe, Gehnsucht

und Delikateffe miteinander. Der Bufall ichlug fich freundlich ins Mittel. Wie er von dem französischen Commandirenden berabkam, lösete die Burgermache fich ab - unter den Abmarichiren= ben jungen Ccharfichuten erfannte er einen der Cohne Preiffels. Saftig eilte der junge Menfch auf den Offizier zu. - Berr Major! rief er ichon bon Beitem - welche unerwartete Freude, Gie in Wien zu feben! Wie glücklich werden fie Ille in unferm Saufe fenn, wenn ich fage, daß Gie hier find. Wo find Gie abgeftiegen? Mur mit wenigen Worten wurde Alles erörtert. Der Burgerfoldat mußte in feinen Reihen bleiben- Friß hatte noch weitere Geschäfte. Kaum aber war er nach einiger Zeit in feinem Gafthofe angekom= men, fo meldete man ihm, daß ein Offizier der Burgerwache schon eine Beile seiner barre -Er öffnete fein Zimmer, Mariannens Vater eilte ihm entgegen. Wortlos hielten die Manner fich umfaßt. Welchen Dank find wir Ihnen und 3h= rer Ochwester ichuldig, rief Frit zuerft. Das Leben unfers theuern Wilhelms ift Ihr Gefchent. Ohne diese treue Pflege hatten wir ihn vielleicht perloren!

Und was soll ich Ihnen sagen? erwiederte Preissel; nicht Ein, dren Leben, an denen das meinige hängt, verdanke ich Ihrer Aufopfezung. — Da, diese Marbe — verzeihen Sie! er

beugte Frigens Stirn nieder und fußte die Narbe — die ist mein unaustilgbarer Schuldbrief —

Unaustilgbar? fragte Frit nicht ohne Betroffenheit. Sie hatten, oder wollten nichts befigen, um ihn einzulöfen?

Alles, was ich habe, ist Dein! rief der Vater jest mit ausbrechendem Gefühl — Sey mein Sohn! Friz umarmte ihn schweigend. Der Sturm seiner Empsindungen hemmte jedes Wort. Erst langsam, allmählig vermochte er, sich zu fassen. Preissel hatte seine ruhige Haltung eher gewonnen. Er war ja auch der Gebende, und ist nicht Geben seliger als Nehmen? Jest aber, sagte er, lassen Sie uns meiner Familie — meiner, unserer Marianne, ihr Glück nicht länger vorenthalten. Kommen Sie mit mir!

Wer beschreibt die Seligkeit der Liebenden benm Wiedersehen nach so langer, so schmerz-licher, so gefahrvoller Trennung? Sogleich wurden alle Abreden getroffen, und aus dem Zustande peinlicher Zweisel und Ungewißheit, die benden Liebenden in die volle Seligkeit fester ewizger Vereinigung versett. Es wurde nähmlich ausgemacht, daß, so wie der Friede geschlossen, der Kaiser wieder nach Wien, die Dicasterien und überhaupt Alles in die gewohnte Ordnung zurückgekehrt senn werde, Wilhelms Verbindung mit Julien, die, wie Fris meldete, schon längst

beschlossen war, und auch die seine mit Mariannen der Welt erklärt, und im nächsten Carneval vollzogen werden sollten.

Mit solchen Empfindungen überirdischer Sezligkeit, die in des armen Menschen mühsames Erdenloos zuweilen wie ein himmlischer Strahl hineinleuchtet, und ihm zur Bürgschaft dient, daß solche Zustände unserer Natur nicht fremd sind, und einst in einer bessern Welt bleibend senn werden — kam nun Fritzu Faucier, verzließ das Haus so bald er konnte; genoß noch ein Paar himmlische Stunden an der Seite seiner Braut, und fuhr mit Tagesanbruch durch Morzgennebel und Dämmerung, die sich bald, wie die seines Geschickes, in den schönsten Tag aufzuz hellen bestimmt waren, dem jenseitigen Ufer zu.

Um 14. October wurde der Friede geschlosen. Briefe, Nachrichten, Bekannte kamen von allen Seiten, das Gerücht trug überall Neuigkeisten zu. So wurde es Sophien kund, ehe noch ein Brief der Staatsräthinn und Juliens Einschluß sie officiell von Wilhelms vollkommenen Wohlsen, wie von seiner nahen Heirath unterrichtete, daß ihre feindseligen Uhnungen sie nicht getäuscht, daß es dem unbedeutenden Geschöpf gelungen war, einen der interessantesten Männer in ihren Negen zu fangen. "Das ist das Loos des Schöpnen auf der Erde!" rief sie, als sie diese Briefe

gelesen, und die Soheit ihrer Empfindungen, die Erwiederung, welche Wilhelm für die seinen in ihnen gefunden haben würde, mit Juliens schwachem kleinlichen Geist verglichen hatte.

Was früher geschehen war, wie sie gegen Wilhelm gehandelt, war in dieser poetischen Auffassung ganz aus ihrer Erinnerung verschwunden; eine Erfahrung, die Jeder, der sehr aufgeregte und eitle Menschen zu beobachten Gelegenheit hat, gemacht haben wird.

Birkenau erhielt nun fleißiger Briefe von Sophien; der Verkehr war, wie sie schrieb, jest leichter geworden, und sie äußerte ihr bestimmtes Verlangen, jest recht bald wieder mit ihrem geliebten Gemahl vereinigt zu werden. In Wien zu bleiben, wenn Wilhelm und Julie als Verslobte hierher kommen würden, würde ihr unerträglich gewesen sehn. Daher wurde Virkenau mit Vriefen bestürmt, um sie bald abzuhohlen, wo nicht — so würde sie zu ihrem Vater gehen.

Demargen's Abreise war nahe, Frau von Brügge ging mit ihm, das war sicher — Birkenau wünschte seine Schwester vor einer wahrscheinlich langen Trennung noch einmahl zu sehen. Er beschloß daher, seine Frau abzuhohlen, und mit sich indeß nach Brünn zu führen. So verließ Sophie denn die Hauptstadt, und setzte sich vor, so bald nicht wieder dahin zurück zu kehren.

Um 27. Movember fenerte Wien mit einer improvisirten, und barum um fo schönern, freubigen Illumination die Ruckfehr des geliebten Raifers. Bald darauf fammelten fich die gerftreuten Bewohner von allen Seiten. Wehmuthig dachte man wohl an den allgemeinen Berluft, den der ungunftige Frieden, noch wehmuthiger an bie einzelnen, welche die Ochlachten gebracht hatten. Doch im Innern der Familien blühte wieder manches ftille Gluck empor, und eine Soff= nung auf beffere Zeiten bammerte von fern. Go wie der Staatsrath angekommen war, ben bas, was Preiffel fur Wilhelm gethan, und wie er fich gegen Frie betragen, verfohnt, und der Berbindung mit dem Saufe des ichroffen Burgers wieder geneigt gemacht hatte, eilte er, von Wil= helm begleitet, ju Preiffel, um ihm fur das ju banken, mas er feinem alteren Gobne geleiftet, und die Bukunft des Jungern zu besprechen. Er wurde mit einer Sochachtung und Berglichkeit empfangen, die ihm genugfam zeigte, wie mahr= haft edle Gefinnungen und menschlich schöne Gefühle über alle Verschiedenheiten des Stand= punctes und der Unsichten hinüberheben, und die beffern Geelen fich in Pflichtgefühl und Gute vereinigt fühlen.

Wilhelm war in seine frühere Laufbahn zu= rückgetreten, und was er aus frenwilligem Ent=

schluß gethan und gelitten, erwarb ihm allgemeine Achtung, und erleichterte seine Fortschritte auf derselben.

Im nächsten Carneval wurde bender Sohne Vermählung an Einem Tage gefenert — und nur, daß Marianne ihrem Gemahl zu seinem Regiment, in das er wieder eingetreten, folgen mußte, goß einen bittern Tropfen in das stille Glück der benden Familien.

## Wien

in ber gegenwärtigen Zeit.

## Wie n

in ber gegenwärtigen Beit.

Ein herrlicher Sommerabend fank nach einem warmen Tage auf die Bauptstadt und die Umge= gend herab. Alles verließ die Saufer, die engen Baffen, und ftromte in Equipagen, in Mieths= und Gesellschaftsmagen, ju Fuß, ju Pferde, der frenen Luft gu. Gleichsam als fichtbares Zeichen, daß die innere, eigentliche Stadt der machfenden Fülle ihrer Bewohner zu enge geworden fen, drangen in fast ununterbrochenen Reihen die Gpazierenden ben viel mehr Thoren als ehemahls aus den Restungswerken hinaus, die vor mehr als zwanzig Jahren ichon von den Minen der übermuthigen frangösischen Urmee hier und dort eingestürzt, und fpater auf Raiser Frang I. Un= ordnung zu ichonen Opazierorten umgeschaffen waren worden. Nicht mehr existirte der foge= nannte Paradeplat, wo vorlängst an Commer= abenden sich die elegante Welt in ermudendem Kreislauf um ein Limonadezelt herum bewegt, und der Ort eben defiwegen von Spöttern den uneleganten Rahmen der "Ochsenmuble" bekom=

men hatte, und Alles war jest weiter, ichoner, freundlicher geworden. Jest erhob fich ungefahr in diefer Wegend das prächtige neue Burgthor mit feinen Arcaden und feiner Platteform, Rasenvläße und Blumengruppen gierten den frenen Raum, der fich von diefem Thor bis jum Raifer= pallaft ausdehnt, und zu benden Geiten ließen icone Portale durch eiferne Gegitter bier in den Privatgarten des Monarchen, und dort in den von feiner Milde dem Publifum geöffneten Bolts= garten ichauen. Berichwunden war der frumme dunkle Thorbogen, der fonft von hier in die Raiferburg geführt; verschwunden die finftern Mauern, die drohend feit Jahrhunderten gegen feind= liche Unfälle ftanden, und vor noch nicht langer Zeit ebenfalls den Rugeln der Belagerer ausgefett gewesen waren. Wer Wien lange nicht gefeben, murde Mube gehabt haben, fich gurecht zu finden, so verändert war Alles.

Dort, wo der freundliche Pavillon seine Urme im Halbeirkel öffnet, gleichsam um die Spazierenden in seinen Umkreis zu laden, wo frische, jugendlich grünende Bäume, wohlgehaltene Blumenmassen das Auge erfreuen, und das Ohr durch die neuesten Opernarien von Donizetti, oder die Walzer von Strauß und Lanner geschmeichelt wird, saß an einem Lische ein junzer Mann im grauen Sommerüberrock, ein Blatt

der Allgemeinen Zeitung in der Hand, das er mit Aufmerksamkeit durchlas. Der schlanke, bep= nahe hagere Wuchs, die sonnenverbrannten Züge, der starke Schnurbart hätte fast einen Orienta- len in ihm vermuthen lassen können, wenn nicht die freundlichen blauen Augen, und die Fertig= keit, mit der er die wenigen deutschen Worte sprach, die er an den Marqueur richtete, ihn als einen Deutschen bezeichnet hätten.

Jest hatte er das Blatt zu Ende gelesen—aber er blieb in nachdenkender Stellung sißen, und gewahrte sogar die Schale mit Erdbeeren=eis nicht, die der Marqueur vor ihn hingesest hatte, als er plöglich von einem leichten Schlag, mit dem ein Vorübergehender ihn auf der Schulter berührte, auffuhr, und mit herzlichem Gruße: "Uh! guten Abend, Marking!" ausrief. Wo-her kommst du?

"Gerade vom Diner benm Erzherzog Karl." Du? — Wie kommst denn Du zum Erze herzog?

Lachend erwiederte der Andere: "Versteh' mich recht Schat! Nicht von Sr. kaiserl. Ho=heit, die ohnedieß jest im Helenenthal ben Va=den hauset, sondern vom Gasthof in der Kärnth=nerstraße, wo ich mit ein Paar Freunden delicios gegessen habe."

Aber so spat? Es ist sieben Uhr vorben?

"Ganz recht. Wir setten uns um halb sechs Uhr zu Tische."

Ich finde mich kaum in diese ganz neue lebens = und Tagesordnung in Wien.

"Ja, du bist auch gar lange weggeblieben, und seitdem hat sich eben Vieles verändert. Wie lange warst du im Orient?"

Im Ganzen dauerte meine Reise im Abends und Morgenlande sechs Jahre. Aber ich sinde in Allem, was ich hier sehe, einen so mächtigen Unterschied von dem, wie es ehemahls war, als ich hier studierte, daß ich oft kaum glauben kann, daß es nicht zehn oder zwölf Jahre, statt der sechs oder sieben sind.

"Ja, ja! Es hat sich unglaublich Vieles geändert. Aber es war auch nöthig. Mein Gott! wir waren ja hier auf eine erbärmliche Weise hinter Paris zurück! Denke nur, wie unsere Restaurationen, unsere Kaffehhäuser aussahen, wenn man sie mit denen in Paris verglich. Und dann die unendlich vermehrte Fabrikation und Industrie, die Leichtigkeit des Verkehrs, das Nafsinement in der eigentlichen Essenz des Lebens, im guten Geschmack und den Comforts der täglichen Vedürfnisse."

Es ift nicht zu läugnen, daß dieß Vortheile fenn mögen, die aber doch, meiner Meinung nach, nur erft den zwepten Rang einnehmen, wenn den edleren Bedürfniffen des Menschen ein Genüge geleistet ist. Diel höher möchte ich es anrechnen, was hier für verbreiteten Schulunterricht, für Unterstügung der Fabrikation und der
Künste geschehen ist. — Diese Gewerbs- und
Kunstausstellungen, die Vereine zu nüglichen
Zwecken, und endlich, was uns überall Ehre
machen muß, der Kranz von Dichtern, der sich in
den neuern Tagen erhoben hat, und füglich mit
dem Schwäbischen in die Schranken treten kann.

"Nun, was die Dichter und die schönen Künste betrifft, da gebe ich nicht viel darum; Gewerbsausstellungen, Landwirthschaft, das lasse ich noch gelten."

Du bist ungerecht. Welcher Gewinn ist es nicht, welcher Beweis für verbefferten Geschmack, hier auf einem öffentlichen Belustigungsort, in einem Tempel von edlem Styl ein Meisterwerk Canova's aufgestellt zu sehen, wo man vielleicht vor vierzig, fünfzig Jahren einen chinesischen Pavillon, oder eine verunglückte Diana in einem eben so verunglückten Tempelchen gesehen hätte?

"Du! Über das Chinesische sage mir nichts! Es ist eben jest sehr fashionable; und ich weiß nicht, ob so eine Nachbildung des porzel-lanenen Thurms sich mit seiner schlanken Gestalt hier unter den Läumen nicht besser ausnähme, als jenes viereckige Gebäude. Es ist überhaupt

armfelig und zu bedauern, wie die halbe Welt noch von dem Schuldunft her, an der Vergötterung des Griechen = und Römerthums Frankt."

Du bist fein Verehrer der antifen Belt?

"Durchaus nicht. Wozu soll's auch? Vorwärts muß die Menschheit! Die Zeit, der Zeitgeist, die Industrie, wenn Du willst, auch der bare Gewinn treiben uns rastlos auf unserm Wege einem noch unbekannten, aber gewiß glänzenden Ziele zu. Wozu das Stehenbleiben, Rückwärtsblicken, Vewundern, sich Vertiesen in eine Zeit, die nicht mehr ist, nicht mehr seyn kann, sich nie mehr wiederhohlen wird?"

Aber das wirst Du doch zugeben, daß es eine schöne Zeit war?

"Ja, wenn Du willst; obwohl die Entsernung und der Contrast mit dem Jest auch das Ihrige thun mögen, dieses Griechenthum in den Augen Mancher so hoch zu stellen. Auch die Rosenzeit des Jahres ist schön. Aber was würde aus der Welt werden, wenn der Sommer nicht fortschritte, die Rosenzeit abstreifte, das Getreide, den Wein, das Öhl zeitigte? — Vorwärts! vorwärts! sag' ich darum mit dem alten General Blücher. Aber das ist's! Du warst in Athen, und hast Dich in Kunstgenüssen berauscht.

Berauscht durchaus nicht. Aber erfreut habe ich mich an dem Schönheitssinn, der die Grie-

den zu fo berrlichen Formen geführt; und bewundert habe ich die Macht des Menschengeiftes, der Werke aufrichten konnte, welche nach zwen, drentausend Jahren noch mit Kraft und Leben ju dem fpaten Entel fprechen.

"Da ift an den Egyptischen Bauwerken noch mehr zu bewundern."

Das habe ich auch an Ort und Stelle gethan; aber die Schönheit ift dort nicht zu fuchen, nur ein tiefer Ginn der Bedeutung, und bas Co= loffale der Unternehmung.

"Ja, ja! Es mag nicht übel fenn, folche Dinge gefeben zu haben; aber das Reifen in jenen Weltgegenden ware mir zu beschwerlich."

Und mitunter auch gefährlich, davon bift Du fein Freund.

"Daß ich ein Marr ware, meine beile Saut ju Markte ju tragen! Wie lange haft Du Dich im Orient berumgetrieben ?"

Bennahe vier Jahre.

"Und was hast Du davon? Was hat es Dir für baren Gewinn gebracht?"

Beld hat mir's nicht eingetragen, da baft Du recht; vielmehr mein fleines Bermögen ben= nabe aufgezehrt. Aber rechneft Du den Bewinn an Kenntniß, an Erfahrung für nichts?

Bahrend diefes Gefprächs hatte fich Mar-Eing Gefrornes bringen laffen, weil er dieß mit 16

Werdruß, wie er sagte, bey seinem Diner vermißt. Dann ließ er sich, während er die Portion verzehrte, sehr sachkundig über die Qualitäten aus, die ein gutes Glas Eis haben müßte, um so zu senn, wie man es eigentlich nur in Neapel, oder noch allenfalls in Paris bekommt, und beklagte abermahls, wie weit man doch noch in Wien von der wahren Höhe aller Cultur entfernt sen.

"Befferes dieser Art, was Confituren und Zuckerwerk überhaupt heißt, habe ich nie gegeffen, als in Constantinopel."

Wirklich? fragte Marking, hochaufhorschend, während er den Löffel niederlegte, und seinen Freund aufmerksam ansah. Verstehen das diese Halbbarbaren wirklich so gut?

"Viele unserer abendländischen Zuckerbäcker könnten ben ihnen in die Lehre gehen. Zum Benspiel diese eingesottenen Datteln —"

Datteln? wiederhohlte Marking schnell.

"Diese zwar werden eigentlich in Egypten gemacht, aber sie sind überall in Constantinopel zu haben."

Und sind sie so gut? O sen nicht so wortkarg, Friß! erzähle mir mehr von den türkischen Consituren und den Datteln.

Friedrich von Zornau, so hieß der junge Arzt und Freund bes Varon Marking, mußte

nun ein ordentliches Examen über diesen Zweig des Luxus aushalten, und als er endlich die lüssterne Neugier seines Freundes, so gut es ihm seine Erinnerungen an einen für ihn gleichgülztigen Gegenstand erlaubten, befriedigt hatte, sprang dieser auf, umarmte den Freund und rief: "Johl' mich der Teufel! wenn ich nicht mit dem nächsten Dampsschiff nach Constantisnopel fahre, um Deine berühmten Datteln zu effen!"

De fiwegen konntest Du Dich entschließen, eine so weite Reise zu machen?

"Warum nicht? S'ist immer so viel der Mühe werth, als um eine Mumie, oder um einen der Marmorblöcke des Lord Elgin. Und was will denn das in unsern Tagen zu bedeuten haben, eine Reise nach Constantinopel? Wahrlich, eine bloße Kinderen, vor der unsere Alten sich noch, als vor einer Herkulesarbeit, entsetzen! Siehst Du, das Alles kommt von dem Vorwärts."

Der Freund schwieg und behielt seine Gedanken für sich.

"Aber Du gehst mit mir, Fris, nicht mahr? D, tu mußt mit!"

Entschuldige mich Ludwig. Ich kann nicht. "Und warum nicht?"

Geschäfte, die meine Gegenwart fordern, Aufträge, die man mir gegeben, und deren be-

friedigende Vollendung mir zu einer Beforderung verhelfen foll.

"Alles das kann unmöglich so dringend sepn, daß Du dich nicht auf einige Wochen abmussigen könntest."

Gewiß, Marking, ich kann nicht. Mein Geschick ist nicht so lachend als Deines. Mir ist ein ernsterer Lebensweg vorgezeichnet, und wer nicht, wie Du, zu den Schoßkindern des Glüsckes gehört, muß der Nothwendigkeit sehr oft weichen.

"Bah! Es versteht sich, daß ich dich ganz fren halte. — Ich will nur Deine Gesellschaft, Deine Kenntnisse, Deine Erfahrungen über jene Gegenden."

Zornau's Gesicht glühte vor Unwillen bey dieser Rede seines Freundes, aber er bezwang sich, biß die Lippen, und sagte endlich: "Daß Ihr reichen Leute doch glaubt, Alles in der Welt drehe sich ums Geld, und lasse sich durch Geld ausgleichen —"

Ist es denn nicht so? rief Marking lachend.
"Nein, es ist nicht so!" erwiederte der Undere bestimmt und ernst. "Das, was ich hier zu
thun habe, läßt sich weder verschieben, noch mit Geld abthun, und somit," er stand auf und reichte Ludwig die Hand über den Tisch, "leb' wohl!
nimm meinen Dank für Dein Unerbiethen, reise glücklich, und lag Dir die Datteln wohl schmeden."

Er ging. Ludwig sah ihm etwas verblüfft nach. Es kam ihm doch vor, als müsse etwas in dem, was er seinem Freund gesagt, von der Urt gewesen senn, daß es diesem unangenehm geschienen hatte. Aber er konnte es nicht heraus finden, und von jeher aller Unstrengung abgeneigt, gab er es bald auf, der Sache auf den Grund zu kommen; ließ sich noch ein Paar Bescher Eis bringen, dehnte sich bequem im Sessel, und war froh, als bald darauf ein Bekannter kam, ihn seiner Einsamkeit und Langenweile zu entreißen.

Der Leser sindet hier bekannte Nahmen, aber durchaus bezeichnen sie nicht dieselben Perssonen, denen sie in den ersteren Abtheilungen dieser Geschichte angehörten. Baron Ludwig Markings Herkunft ist leicht zu erklären; er ist der ältere Sohn jenes reichen Fabriksherrn, der sich endlich zum Großhändler und Banquier aufzgeschwungen, seinen Kindern, zwezen Sohnen und einer Tochter, ein übergroßes Vermözgen hinterlassen, und die erstern mit Ernst und Fleiß zu der Fortsetzung seines Geschäftes erzogen hatte. Der ältere Sohn, eben dieser Ludwig, ein phlegmatischer junger Mann, hatte

zwar an dem Reichthum große Freude, und wußte die Genuffe, die er sich dadurch verschaffen fen konnte, wohl zu schäßen, desto weniger aber fand er die angestrengte Arbeit nach seinem Geschmack. Er überließ daher gern dem jüngern Bruder Emil den größern Theil der Erbschaft, aber auch die ganze Last des Geschäftes, und besgnügte sich, die immer noch ansehnlichen Revenüen als ein sehr geschmackvoller fashionabler Lebemann zu verzehren.

Bornau, fein Freund, ber Urgt und Reifende, den wir hier als jungen, fonntnifreichen Mann finden, war ein fpatgeborner Cohn des Reldmarschall = Lieutenants und Stiefbruder der schönen Gophie, Gemahlinn des Barons v. Birfenau. Diefer, welcher schon nach dem Ungluck Preußens, feines Baterlandes, entschloffen war, gegen den Unterdrücker aller national=Frenheit, erft in Spanien, bann in Ofterreich zu fampfen, hatte nach dem unglücklichen, aber trop alles Miß= geschickes ruhmvollen Feldzug von 1809, bereits ben meiften Soffnungen auf eine beffere Butunft entfagt. Nach der Vermählung Rapoleons mit einer Tochter des Saufes Ofterreich, schwand ber lette Reft feiner Buverficht. Er quittirte und zog fich auf eine kleine Besigung in Preufifch : Ochlefien guruck. Cophie mußte bem Gemahl folgen, und den Bater verlaffen, in beffen

Nähe sie jest lange Zeit gelebt. Hier war kein Mittelweg zu suchen, denn nimmermehr wäre der alte österreichische Krieger zu bereden gewesen, in ein Land zu übersiedeln, das er, nach den in seiner Jugend eingesogenen Begriffen, als ein Österreich seindseliges zu betrachten gewohnt war. Selbst nicht die Liebe zu der einzigen Tochter vermochte seine Ubneigung zu überzwinden, und um so tieser und schmerzlicher empfand er Sophiens Berlust und seine Vereinssamung, nachdem er sich durch anderthalb Jahre an ihren Umgang recht gewohnt hatte.

Schon stieg der Wedanke in ihm auf, fich pensioniren zu laffen, mas nach fo vielen gelei= steten Diensten nicht anders als ehrenvoll ge= schehen konnte, und sich dann nach Wien, zu den bewährten Freunden Rettenburg zu ziehen. die den verlagnen Verwandten und alten Freund gewiß gutig aufnehmen wurden. Da traf es fich eines Tages, wie er eben recht mißmuthig nach der einsamen Mablzeit seinen Kaffeb mit der Pfeife erwartete, daß feine Birthichafterinn, eine brave und noch ziemlich hübsche Frau, die Witme eines feiner Unteroffiziere, die schon feit zehn Jahren seinem Saushalt treu und geschickt vorstand, mit dem Raffeh und der brennenden Pfeife hereintrat, und wie fie ihren bochverehrten Gebiether wieder einmahl recht dufter vor sich hinstarren sah, sich der Bemerkung nicht enthalten konnte, daß sein Leben jest doch gar zu traurig senn muffe!

"Meint Sie, Frau Johandl? Ja wohl führe ich ein elendes Leben! Des ist mir gleich vorgegangen, wie meine Tochter sich an den Ausländer gehängt!"

Um Vergebung, Ew. Excellenz! fiel Johanna unterthänig ein, daß ich es wage, zu widersprechen; aber Baron Virkenau ist ein Ehrenmann, ein techtschaffener Hausvater, ein verdienter Offizier —

"Ja, ja! Alles was Sie will, Frau Johandl, aber er hat mir doch mein einziges Kind gestohlen und weit weggeführt, wo ich sie, so lange ich lebe, nicht mehr zu sehen kriege."

Der Herr Baron hat ja versprochen, in zwen Jahren mit der gnädigen Frau wieder zu kommen.

"In zwen Jahren! Wo bin ich vielleicht dann! In meinem Alter, ben meinen Blessuren und Strapagen ist auf zwen Jahre zu rechnen eine Art Frevel. Mein, Johandl, ich sage es ihr, ich sehe mein Kind nicht wieder."

Ben diesen Worten, die ein tiefer Seufzer begleitete, trat eine Thräne in das Auge des alten Soldaten, und fiel in die Schale, die er eben an den Mund segen wollte. Das übermannte

des gutmuthigen Weibes Gefühl, Mannerthranen, wie einer unserer Dichter fagt, gleichen

> eblem Herz aus Oftens Flur, Tief in's Herz des Baums verschlossen, Quillt's fremwillig selten nur. —— Bald zwar mag der Born versiegen, Und der Baum grünt fort und treibt, Und er sieht noch manchen Frühling, Doch der Schnitt, die Wunde bleibt\*).

Sie fühlte, daß auch ihre Thränen fließen wollsten, und wandte sich schnell um, um fortzugehen.

"Wohin geht sie denn so eilig, Johand!?" rief ihr der Gebiether nach.

Verzeihen Ew. Excellenz! Ich habe Etwas vergeffen. — Ich bin gleich wieder da.

"Nein! Rein! Bleib' Sie, und zünde Sie mir meine Pfeife an, die mir über den Reden ausgelöscht ist."

Johanna mußte gehorchen. — Sie nahm die Pfeife; der Feldmarschall-Lieutenant sah sie befremdet an. "Was Teufel! was ist ihr denn? Sie weint ja gar?"

Uch, Ew. Excellenz! rief sie jett; wie follt' ich nicht, wenn ich Ew. Excellenz so sehe! Das thut mir gar zu wehe!

"Johand!?" fragte Zornau halb zweifelnd, halb gerührt, "wegen meiner hat Sie geweint?

<sup>\*)</sup> Anastasius Grün.

Gutes Weib!— das werd' ich ihr nie vergeffen." Er both ihr die Hand, die sie ehrerbiethig küßte. "Nun, adieu— adieu!" rief er, denn er fühlte sich bewegt.

Die Saushälterinn ging. - Ihre Geftalt war aus dem Zimmer verschwunden, aber ihr Bild nicht aus dem Bergen ihres gerührten Gebiethers. Von diesem Angenblick an betrachtete Bornau feine Dienerinn nicht mehr aus demfelben Gefichtspuncte wie früher, und feltfam! seitdem fand er Vorzüge der Gestalt und Verdienste des Characters an ihr, die er früher gar nicht bemerkt, oder nicht beachtet hatte. Rurg, es ging hier wie es ichon oft in der Welt gegan= gen ift, und noch gehen wird. Ehe dren Monathe vorüber waren, war Frau Johanna, die Witme des Feldwebels Diftel, zur Gemahlinn bes Feldmarschall : Lieutenants von Bornau er: hoben, und man mußte gestehen, daß sie sich in diese gang neue und so verschiedene Lage mit Bescheidenheit und Unstand schickte, so, daß ihr Mann nirgends, wo er sie aufführte, Unehre von ihr hatte, vielmehr alle feine frühern Bekannten fie mit Achtung behandelten.

Als Anna diesen Schritt ihres Vetters vernahm, war sie nicht recht damit zufrieden. Die Feldwebelsfrau als ihre Cousine betrachten zu müssen, schien ihr widrig. Auch der Staatsrath

fonnte den Schritt nicht billigen. Er bachte an die Paysanne parvenue und fürchtete, fein Better werde fich mit einer Perfon gemeiner Berkunft und gemeiner Denkart schlecht verforgt haben. Aber die berglich zufriedenen Briefe Bornau's, bas Beugniß fo vieler Bekannten, bic ben alten Berrn in Pefth befucht, und ihn gang vergnügt an der Geite einer hubschen, anftandigen, nur fur ihn lebenden Frau gefunden hatten, stimmten auch die Meinung der Verwand= ten um, und fo fand es Rettenburg paffend, daß der gang vereinsamte alte Krieger fich eine Lebensgefährtinn gesucht habe, die num ihn fen," wie die Bibel von Adam fagt. Im zwepten Jahre Diefer vergnügten Che brachte Johanna ihrem Gatten einen hübschen, gefunden Knaben, zu dem der Staatsrath Gevatter fand, und dieß ift der Reisende und Urgt Friedrich von Bornau, den wir im Bolksgarten gefeben haben, und der jest, burch feine Renutniffe im Nache der Raturge= schichte ausgezeichnet, sich vorbereitete, um eine Profeffur erhalten zu fonnen.

Niel schwerer als benm Staatsrath hielt es, Sophien und ihren Gemahl, die auf dem Lande einsiedlerisch, und daher für Sophien freudelos lebten, mit diesem Schritt ihres Baters zu versöhnen. Jene poetische Unsicht von innerer Übereinstimmung der Gemüther; jenes

Erkennen des erften Augenblickes, dem fie nach Werners Theorie so willig gehuldigt hatte, mar durch die Wirklichkeit nichts weniger als bewährt worden. Ihr Character und der ihres Mannes standen sich schroff gegenüber, und in der Einfamkeit ihres Landlebens fand fich weder Um= gang noch Berftreuung für die üble Laune, welche burch das Ungluck feines Baterlandes ben Birfenau verschärft murbe. In diefer Stimmung erhielten sie die Nachricht von der zwenten Bermählung bes alten Generals, und es bedurfte aller Gewalt der Überlegung ben den benden schwergereitten Gatten, und alles beschwichtigenden Buredens in Unna's Briefen, um die junge Frau zur leidlichen Unsicht diefer Familien= angelegenheit zu ftimmen, und fie zu einer freund= lichen Untwort auf des Vaters herzlichen und ber neuen Stiefmutter unterwürfigen aber febr anständigen Brief ju vermögen. Birkenau antwortete gar nicht, fein Stolz war zu fehr durch diese Verwandtschaft verlett. Es traten nun unangenehme Scenen zwischen ihm und feiner Frau ein; es gab Momente, wo Bende an Scheidung dachten, welche Birkenau's Confession erlaubte, und Sophiens Besinnung nicht verwarf. Indeffen fing er an zu frankeln, und felbst die glücklichen Ereigniffe von 1813, 14, 15, obwohl fie feinen Beift aufrichteten, stellten feine Befundheit nicht her. Jest erkannte Sophie ihre Pflicht, gab jeden Gedanken an Scheidung auf, hielt treu ben dem kranken Gemahl aus, und pflegte seiner mit so viel Geduld, daß endlich sein verstörtes Gemüth überwältigt wurde, und so starb er, ein Paar Jahre nachdem Europa durch Siege und Friedensschlüsse beruhigt worden war, ihre Treue dankbar anerkennend, in ihren Urmen, und seste sie, da ihre She kinderlos geblieben war, zur Erbinn seines ganzen, obwohl nicht bedeutenden Vermögens ein.

Sogleich nach feinem Tode verließ fie ben ihr verhaßten Landaufenthalt, aber wohin follte fie fich wenden? Mach Ofterreich zog fie die Macht früherer Eindrücke. Aber in Wien lebte Bile helm an Juliens Geite von mehreren Kindern umringt, und in Pefth fürchtete fie fich, der Röchinn, wie ihr grollender Gemahl Birkenau Die Stiefmutter genannt, ju begegnen. Geine Berwandtichaftsverhaltniffe hatten fie mit Berlin in Beziehungen gebracht. Gie wählte alfo diefen Ort, jog dahin, eröffnete ein angenehmes Saus, und fab fich, die noch junge, fcone, reiche Frau, bald von Besuchern und Fregern umgeben. Benm erften Unblick eines bildschönen und artigen Gardeoffiziers, von Winterfeld, ichlug der Werner'sche Blig zum zwentenmahl in ihr Berg. Gie reichte ihm die Band, und lebte ein

Paar Jahre unter fteten Berftreuungen, Babeund andern Reifen, die fie kaum recht zu fich kommen ließen, vergnügt mit ihm. Allmäblig zeigten aber auch hier sich Ungleichheiten ber Laune, der Denfart, und Sophie hatte noch nicht gelernt, wenn feine fo ftrenge Pflicht wie am Rrankenbette ihres erften Mannes geboth, fremde Eigenheiten zu ertragen, oder sich in Underer Launen zu fügen. Der Frieden der Che mar ge= ftort. Die Geburt eines bildichonen Madchens vereinigte auf eine Weile die getrennten Bergen wieder, aber auch dieß verföhnende Mittel wirkte nicht anhaltend. Die Ungleichheiten traten im= mer schroffer bervor. Winterfeld war flatterhaft, schön, und allgemein beliebt; Cophiens erfte · Bluthe vorüber, ihre Laune oft gestört. Es gab zahllose Unzufriedenheiten, endlich unangenehme Auftritte; julest fand man es an benden Geiten nuglos, fich zu qualen. Man trennte fich, und Sophie stand abermahls, ihr Kind abgerechnet, allein in der Welt. Sie fab noch einmahl um fich her und überlegte, wohin fie fich wenden follte? Ihr Vater war feitdem gestorben, seine Witme erzog ihren Sohn mit Muhe und Sorge, da fein vaterliches Erbe gering war, und er lohnte, fo ichrieb man Sophien, die mütterliche Pflege durch ausgezeichneten Kleiß und hoffnungsreiche Talente. Das Rettenburg'iche Saus in Wien

hatte aufgehört. Der Staatsrath mar gestorben, feine trauernde Witwe ihm bald gefolgt. Wil= helm lebte jest mit seiner Familie auf einem ansehnlichen Posten in der Proving, in welcher auch das fleine Landgut lag, das einft die Gene= ralinn von Rettenburg, des Staatsrathe Sante, diesem vermacht hatte, und wo Wilhelm den Commer, fo viel es feine Wefchafte guließen, qu= brachte. Frig, jest Oberft, folgte mit feiner Frau feinem Regimente; Ferdinand hielt fich mit bem jungen Preiffel in Italien auf, wo Bende fich ber Runft widmeten, und nur der jungfte diefer vier Bruder, Adolph, befand fich als wohlbemittelter Uffocié des großen Sandelshaufes Marfing und Compagnie in Wien, und führte mit bem altesten Cohne desfelben, unserm Baron Ludwig, ein fehr comfortables Gargonleben, wo= ben Bende für echte Mufterbilder und höchste Inftang in Allem galten, was Mode und Elegang in Rleidung, Wohnung, Tafel u. f. w. betraf. Die übrigen Bekannten waren meift bier und bort gerftreut. Go lauteten die Rachrichten, welthe Sophie fich über Wien verschaffte, und die fie zu feinem Aufenthalt dafelbft reiften. Berlin, mo ihre Beirath und Scheidung jum Stadtgefpräch geworden, war ihr verhaßt; sie war entschlossen, ben Ort, der ihr nur bittere Erinnerungen both, ju verlaffen, und mas damable unter den ausgezeichneten Frauen Mode geworden war, auf Reifen zu gehen.

Warum foll ich mich an irgend einen Ort bannen laffen? fagte fie endlich. Stalien, Frankreich, England nicht gefeben zu haben, ift ja ben bem vorgerückten Stande der gesellschaftlichen Bildung bennahe eine Schande, und hier mabnt mich Alles nur an schmerzliche Enttäuschungen und Entsagungen!- Das war mein loos von dem Hugenblick an, fuhr sie fort, wo mein Berg für einen Undankbaren zu fühlen anfing, der mich fpater einem werthlofen Geschöpf aufopfern fonn= te, das fich schlau in fein Berg eingeschlichen, während er mich noch zu lieben vorgab, und um derentwillen eigentlich er die Comodie des Bruches mit mir gespielt. Dann hat ein schroffer Spodondrift mich in meinen heiligften Befüh-Ien mifverstanden, und endlich ein Leichtsinniger unverantwortlich vernachläßigt. Das ift das Beschick meines freudenlosen Lebens! Dazu mar ich feit meinem Eintritt in die Belt bestimmt! -So werde es benn muthig übernommen, und unter fernem Simmel, unter fremden Menschen will ich eine Beiterkeit, oder wenigstens eine Ruhe suchen, die ich weder im Vaterlande, noch hier finden fonnte.

So erklärte alfo Sophie fich als eine unglückliche Beimathlofe, und fand, indem fie fich felbst bemitleidete, in diesem Ungluck den hinzreichendsten Grund, um ihren Wunsch nach Zerstreuung und Vefriedigung ihrer Meugier zu besichönigen.

Die Reise war beschlossen, und wurde bald barauf in Begleitung ihres kleinen Töchterchens Udelasia, die eine Schönheit zu werden versprach, angetreten.

Zwen Jahre brachte Frau v. Winterfeld theils in Florenz, theils in Rom zu — besah sich alle Werke der alten und neuen Kunst, eignete sich die technischen Ausbrücke an, bildete sich ein oberflächliches Urtheil, und galt für eine Beschüßerinn der Künstler, die sich beeiferten, ihre Mappe mit Studien, Cartons und sinnreichen Vildern zu bereichern.

Ein Paar Jahre wurden in der Schweiz verlebt, am Ufer des Leman, wo einst Frau v. Staël gewandelt, und wo Sophie sich bemühte, jenes Undenken zu erneuern, indem auch sie ihre Campagne zu einem Sammelplat einheimischer und fremder Gelehrten zu machen strebte.

Um längsten verweilte sie in Paris, viel kurzer in England, deffen himmel, deffen Sitten, deffen Bewohner ihr weniger zusagten, und von wo sie bald nach der Hauptstadt Frankreichs zurückkehrte. Auf diese Weise waren zehn bis zwölf Jahre in rascher Abwechslung des Ausent=

haltes, des Umganges, der Gegenstände vorübergeeilt; denn die Wanderlust hatte sich Sophiens so sehr bemächtigt, daß sie auch, während sie in der Hauptstadt irgend eines Landes ihren Sit aufgeschlagen, doch von dort aus noch Excursionen in die Provinzen machte, um alles Sehenswerthe kennen zu lernen.

Endlich, wie jeder Reit und jeder Genuß fich abnutt, murde auch die reifelustige Frau der ewigen Unftetigkeit mude, wozu die Flucht ihrer Sugend, mit der ihre bisher unerschütterte Befundheit zu weichen begann, Dieles bentrug. Gie fühlte das Bedürfniß eines ruhigen bestimmten Aufenthalts, und da eben um diefe Beit Briefe aus Ungarn an fie einliefen, die den vortheilhaften Verkauf eines ihrer Guter betrafen, zu deffen Ubichließung ihre Gegenwart gewünscht wurde, fo bemächtigte fich ihrer mit der Huf-. frischung aller diefer längst beseitigten und halb verwischten Vorstellungen - eine Urt von Gehnfucht nach der Beimath. Gie beschloß, ihrem Wanderleben ein Biel ju feten, nach Ofterreich juruckzukehren, und bann entweder Defth, das ihre Stiefmutter nach der vollendeten Erziehung ihres Gobnes verlaffen hatte, oder Wien zu ih= rem Aufenthalt zu mählen.

In diefer Absicht machte sie sich auf den Weg nach Deutschland, und wenn wohl zuweilen ein unangenehmes Gefühl sie ergriff, indem sie an den mächtigen Abstand dachte, der zwischen dem Einst — wo sie Wien vor mehr als zwanzig Jahren verlassen, und dem Jett, statt fand, wo sie es als Matrone an der Hand einer erwachsenen Tochter wiedersehen, und wiedergesehen werden sollte; — wenn sie sich einer wehmüthigen Erinnerung an alle Freunde und Vefannte nicht erwehren konnte, die während dieser langen Zeit Tod oder Verhältnisse hinweggesührt, so lag für die des Verhältnisse hinweggesührt, so lag für die des Versalls gewohnte Frau doch selbst darin eine Urt von Trost, daß um so Wenigere senn würden, die einen Vergleich zwischen der Sophie von Zornau von ehemahls, und der jezigen Frau v. Winterseld anstellen konnten.

Uberdieß brachte sie eine aufblühende Tochter mit sich, die schon allein hinreichte, einen bewundernden Kreis um die Mutter zu versammeln. Adelasia war schön, sie war eigentlich schöner als jene in ihrer Jugend gewesen war. Ihr Buchs war minder voll, aber zarter, und in den seinen Zügen, in dem Ausdruck der ernsten, von langen Wimpern beschatteten Augen lag ein eigener Zauber, der den, in den lebensfrohen stets heitern Mienen ihrer Mutter übertraf, und der auf eine tiefere Empsindung schließen ließ. Einen Beweis davon gab ein kleines Abentheuer auf der Rheinfahrt, wo ein unbekannter, jun-

ger Mann, der fich unter ber Gesellschaft befand, und Gelegenheit hatte, ben benden fremden Frauen einige Gefälligkeiten zu leiften, guerft Adelafiens Aufmerkfamkeit auf fich heftete. Spaterhin, als bas Schiff in Mainz landete, die Gesellschaft fich trennen sollte - der Unbefannte den Damen den Vortritt ließ- und Idelaffa, fich noch einmahl zurückwendend, nicht achtsam genug auf die Treppe blickte, über die fie ichreiten follte - glitt ihr Ruß, und fie ware in den Rhein gefturgt, wenn der Fremde, nicht ohne Gefahr dieß Schickfal zu theilen, hervorgesprungen mare und die Ginkende erhalten hatte. Mutter und Tochter dankten freundlich und herzlich - und die fleine Begebenheit mar schnell aus dem Gedächtniß der Ersten entschwunden. Richt fo aus Adelasiens. Der Fremde hatte einen tiefen Gindruck in ihrem Beifte hinterlaffen. Gein Schlanker Buchs, der naturliche Un= stand feiner Bewegungen, felbst der bennahe duftere Ausdruck feines Wefichtes hatte fcon im Un= fange Adelasiens Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt; fpaterhin hatte die bescheidene Soflichkeit, mit ber er fich um die benden Frauen beschäftigte, und zulett der nicht unbedeutende Dienft, den er ihr felbst geleistet, fein Bild mit lebhaften Bu= gen in ihre Geele geprägt. Gie war noch zu fehr Rind, um etwas Urges daraus zu haben, aber

bie Mutter vernahm mit Verwunderung und end= lich nicht ohne Migvergnügen, daß Adelasia gar nicht mude werden konnte, von dem Unbekannten ju fprechen, daß fie auf ber fernern Reife faft überall in jeder nur von fern ahnlichen Geftalt ihn zu erblicken glaubte, und das Undenken bes völlig Fremden, und wie es Cophien schien, un= bedeutenden Menschen, sie wie ein unwillkom= mener Gpuck fo lange begleitete, bis auf einige unwillige Außerungen der Mutter, das Madchen aufhörte, feiner zu ermahnen; aber fein Bild, und die menigen Rotigen über ibn, die fie von ber Schiffsgesellschaft gesammelt hatte, nur besto tiefer in ihr Berg verschloß. Rach diesen Roti= gen mochte er ein Gudbeutscher, ein Kunftler oder Belehrter, ber auf einer Reife in feinem Fache begriffen war, fenn.

In Wien hielt sich Sophie vor der Hand nicht länger auf, als um einige Nachrichten von ihren ehemahligen Freunden und Bekannten einzuziehen, und wenn die meisten sie gleichgültig ließen, so dienten doch eben diese Erkundigungen und Erneuerungen halbverwischter Erinnerungen dazu, sie ganz in die schöne Zeit ihrer ersten Unkunft in Wien zurückzusühren. Die Vilber aus dem Rettenburg'schen Hause und aus dem Kreise, der es umgab, jene frische Empfäng-lichkeit ihres damahls achtzehnjährigen Herzens,

die ihr Alles in rosenfarbenem Lichte zeigte, belebte mächtig ihren Bunfch, jene glücklichen Tage wo möglich wiederkehren ju feben; oder wenn das für fie nicht mehr stattfinden konnte, boch wenigstens ihrer Tochter, die jest bennahe in demfelben Alter fand, ein ähnliches angenehmes Le= ben zu verschaffen. Wohl bedachte fie nicht, daß die Welt feitdem um fo viele Jahre auf der un= aufhaltsamen Bahn rafchen Fortschreitens dahin= gegangen, und fich Alles in geselliger, politischer, bauslicher und literarifder Sinficht fo gang an= bers gestaltet batte, daß nimmermehr an eine Wiederhoblung der alten Zustände gedacht merben konnte, Indeß befestigte sich doch ihr Entichluß, Wien zu ihrem Aufenthalte zu mablen. Sobald daher ihre Geschäfte in Ungarn geendigt waren, eilte fie in die Raiferstadt juruck, und traf alle Unstalten, um fich bier nach den For= derungen der neuesten Mode einzurichten. Ihr Saus wurde bald der Sammelplat alter und neuer Befannten, die fich gern ben der noch im= mer hubschen Mutter, und der noch hubscheren Tochter einfanden, und es gehörte jum guten Ton, Frau v. Winterfeld zu besuchen und gern ben ihr gefeben zu fenn.

Diefe Tochter war mahrend der langen Reisfen, des unfteten Lebens ihrer Mutter, und des

jegigen Aufenthaltes in Wien völlig berangemachien. Ihre Geftalt fo wie die Eigenthumlich. feit ihres Wefens erregte Huffehen, was ber Mutter nichts weniger als unangenehm war. Ihre Erziehung war ebenfalls eigenthumlich ge= wefen; eine Urt Mofait aus frangofischen, italienischen und beutschen Gindrucken, Lehrgegen= ftanden und Unterrichtsmethoden. Der Mutter mar dieß eben recht, sie folgte in ihrer Erziehungsmethode gang dem Zeitgeifte, und fo beftand diefe eigentlich in einem gang negativen Berhalten, indem man nach der Unficht der un= beschränkten Entwickelung und fruben Gelbftftandigmachung der Charactere, ohne irgendwo einzugreifen, ohne strenge Aufsicht, ohne Lei= tung zu einem bestimmten Bief, Diefe fich ungehindert entfalten ließ. Belang eine folde Ergiebung, fo rühmte man fich bes geleifteten Berfes; gelang fie nicht, fo trug nicht die Erzie bung, fondern das Raturell des Zöglings alle Schuld, bas nun einmahl burchaus nicht gum Guten zu lenken gewesen war.

Adelasia war ganz nach diesen Grundsäßen erzogen worden, oder vielmehr aufgewachsen. Nur eine wirklich glückliche Gemüthöstimmung, und vielleicht die ersten Eindrücke, welche das noch kindische Gemüth durch eine sehr brave Bonne erhielt, der ihre früheste Jugend anver-

traut war, bewahrten ein ichones, und wenn Die Phantasie nicht zu lebhaft einsprach, auch richtiges Gefühl in ihrer Bruft. Für Kenntniffe, für Musbildung von Salenten und Fertigkeiten forgte die Mutter mit Gifer, und die beften Meifter, die sie in Italien und in Paris leicht fin= den konnte, bemühten fich mit Bergnügen, die ichonen und reichen Unlagen des holden Gefchopfes auszubilden. Wozu dieß Alles führen follte? - Die Mutter fragte fich nie beghalb. - War doch auch sie so erzogen worden, und daß ihr nicht rofiges Ochicksal großentheils von diefen verkehrten Richtungen ihrer Einbildungskraft und ihres Willens fo gestaltet mar worden, das war ein Bedanke, der ihr felten oder nie in den Sinn fam; und wenn er fich ihr in ernftern Le= bensmomenten aufdrängte, ichnell befeitigt, und durch eine Urt von Katalismus, der die edelften Bergen am harteften verfolgt, erflart wurde.

So war denn Sophie nach einer mehr als zwanzigjährigen Abwesenheit wieder nach Wien gekommen, und wenn schon Zornau nach einem viel kürzeren Zeitraum die mächtigen Veränderungen bemerkte, die in dem Außern der Stadt, so wie in der Lebensweise innerhalb vorgegangen waren, so mußten sie Sophien noch auffallender erscheinen. Große Gärten, die sonst im Innern der Vorstädte die Luft mit Pflanzendüften er-

füllt, deren Grun bas Muge erfreut hatte, maren jest mit hohen maffiven Gebäuden bedecktdafür aber das Glacis durch Pappelalleen, grune Beden und frifche Rasenpläte zu einer Urt von Garten umgeschaffen. Bau- und Verschönerungsluft hatte sich auch außer den Linien in die naben Dörfer verbreitet. Dort waren überall neue geschmackvolle Landhäuser mit niedlichen, wenn auch fleinen Garten, weil der Raum mangelte, entstanden; und in vielen diefer Dorfer, die bereits fleinen Städten glichen, und mo felbit, me= nigstens den Commer über, permanente oder zeitweise Theater errichtet waren, fand Gophie höchst elegante Raffeh = oder Wirthshäuser mit einem Lurus eingerichtet, ber in der Sauptstadt felbst bewundert hatte werden konnen. Ubergroß mar die Bahl diefer fleinern oder größern Erlustigungsorte, wo täglich, oder wenigstens einis gemahl die Woche, fehr gute Mufik von den beruhmten Compositoren Strauf, Lanner, Dorelly und wie fie Alle beißen, aufgeführt murde. Diese Unterhaltungen wurden benn unter mancherlen Titeln, als Goireen, Reunionen u. f. m. auf zahllofen Unschlagzetteln, die an vielen Dr= ten die Mauern bedeckten, verfündigt. Gine Gi= genheit fiel Cophien, welche Mufit liebte, auf. - Es waren nicht wie ehemahls Overnarien, Quverturen oder andere Compositionen, es ma-

ren lauter Walzer, beutsche Tange, Die man hier hörte, ohne daß Jemand baben tangte. Gie wunderte fich, und begriff nicht, wie eine Du= fit, die nur durch ihren Zweck, den wirklichen Tang, Werth befommen fonnte, auch ohne diefen Zweck fo gerne gehört, fo bewundert werden follte. 218 fie aber - auf den mancherlen Cour= fen, die sie sogleich nach ihrer Unkunft überall hin, wo etwas Reues zu feben oder zu boren war, anstellte, die benden Coriphaen Strauf und Lanner felbst gebort, mußte sie gesteben, daß diefe Walzer in ihrer Urt etwas Außerordentliches. und des allgemeinen Benfalls werth waren, außerordentlich durch ihre Lieblichkeit, aber auch außerordentlich durch den oft trüben, ja wehmüthigen Beift, der in manchen derfelben berrichte.

Sehr gesielen Sophien und erinnerten sie angenehm an andere große Städte, die stattlichen und geschmackvollen Decorationen der Kaufmannsgewölbe in den besuchtern Straßen, bestonders wenn Abends eine reiche helle Beleuchtung mit Gas und andern Lampen hier jedes Dunkel verscheuchte, und den Straßen ein festeliches Ansehen wie ben einer Illumination, gab. Überhaupt fand sie die Lebensweise in Wien derzienigen, welche sie in Paris mitgemacht, viel ähnlicher als jener, welche sie selbst vordem hier in Wien geführt. Wenn auch noch viele Familien

nach jener alten Weise lebten, um fieben - acht Uhr frühftückten, um zwen oder dren Uhr zu Mittag affen, fo war doch dieß nicht die Belt, in der Gophie fich zu bewegen hatte entschließen können. Gie stellte ihr Saus, ihre Tagesord= nung, ihre Dienerschaft, ihre Unterhaltungen be= nen der reichften und eleganteften Baufer, und da= ber so viel wie möglich, denen des höchsten Udels gleich. Vor gehn Uhr murde es ben ihr nicht Tag, vor ein, zwey Uhr Morgens nicht Nacht. Ihr Dejeuner à la fourchette wurde ungefahr um die Stunde aufgetragen, wo man ebemabls ben der langstverstorbenen Oberftinn v. Befiner jum Mittagseffen ging, und wenn man ben Frau v. Winterfeld vom Mittagstifch aufstand, mare es ben der feligen Oberftinn fast Zeit jum Rachteffen gewesen. Diese gangliche Umkehrung des Tageslaufes, welche theils durch die Mode, als Nachahmung von Paris und London, theils burch verschiedene seitdem eingetretene Ginrichtungen im burgerlichen Leben nothwendig geworden war, fagte Cophien ungemein gu, ba sie sie auf's angenehmste an jene zwen glanzenben Städte und ihr glangendes Leben dafelbit erinnerten. Berge

Eben so wohlgefällig bemerkte sie den gros
fen Unwachs der Bevölkerung und den Zudrang
des wohlgekieideten fröhlichen Bolkes an allen

ben zahllosen Orten, wo nur irgend eine Art von Unterhaltung demselben winkte; und wie, besonsters an Sonntagen, alle Straßen mit ununtersbrochenen Reihen spazierender, gut, ja oft elegant gekleideter Menschen aus den untersten Ständen bedeckt waren. Ihr gesiel das Alles ungemein wohl; es unterhielt, es beschäftigte sie, und so war sie denn mit ihrem Entschluß, sich in Wien zu etabliren, sehr zufrieden.

Wir finden die elegante Frau in ihrer gant nach dem neueften Geschmack eingerichteten Wohnung auf dem elegantesten Plate von Wien, auf dem Graben. Gine Reihe von vier bis fünf Zimmern, boch und geräumig, ift burch Glasthuren, welche ben Durchblick burch bas gange Upartement gestatten, verbunden. Alles rings an Banden, Möbeln, Bildern, tragt bas Bepräge, nicht - von Rom und Griechenland, sondern von der Mitte des achtzehnten Jahrhun= berts. Taveten von zwen- oder einfärbigem Wolldamaft, oder von geglangtem Perfal mit grofen bunten Blumen oder dinesischen Gestalten und Pagoden bedecken die Bande. Die Stuble und Copha's find groß, breit, wohlgevolftert. Muf Tischen und Ochranten prangt eine Un= jahl kleinerer oder größerer Begenstände von Bronze, Porzellan, leichtem Solz u. f. w., deren Zweck und Gebrauch man nicht allemahl einsfieht, die aber dastehen, um bewundert zu werden, um der Gesellschaft, die sich hier versammelt, zum Thema eines Gesprächs zu dienen, und täglich mit großer Mühe und Fleiß abgewischt zu werden. Kupferstiche, Aquarells und einige Öhlgemählde in breiten, mit Schnörkeln verschnißten goldenen Rahmen schmücken die Wände. Un benden Seiten der Fenster und Thüren hängen ganz von oben lange Vorhänge hereab, wie sie selbst zu der Zeit der Hofräthinn Herseld, Wilhelms Großmutter, nur mehr in alten Schlössern oder Abtenen zu sehen waren; kurz, Alles ist im Geschmack des Zeitalters unster Ludwig XV., aber jest vom besten Ton.

Es war in der ersten Hälfte des Octobers, um die Zeit, wo die meisten Familien schon vom Lande herein, und die in Bäder oder auf andere Reisen Gegangenen aus der Ferne wiederkamen; in der Zeit, wo die langen Abende und die rauhere Witterung die Menschen sester in ihr Haus und näher aneinander schließt, als sich in dem Salon der Frau v. Winterseld, gegen halb neun Uhr Abends, eine kleine aber gewählte Gesellschaft versammelte. In einer Ecke des Zimmers stand ein großes breites Sopha, etwas von der Wand gerückt, damit hinter demselben Raum zum Ges

ben bleibt; aus der gegenüberftehenden ragte ein großes Fortepiano von 61 Octaven faft bis in die Mitte des Zimmers hervor. Auf dem langen Tische vor dem Sopha leuchteten zwen hobe argandische Lampen, und lagen eine Menge schon eingebundener Quart-, Folio- und Octavbande, die der Versammlung ben Versonen, welche nicht mit der Mode vertraut waren, das Unsehen einer gelehrten Befellichaft hatte geben konnen. Rleinere oder größere Tischen standen hier oder ba vor Rubebetten oder mächtigen Urmftühlen, nicht dem der Raiferinn Ugrippina, fondern dem Gorgenstuhl irgend eines Podagriften oder Pralaten aus der erften Salfte des achtzehnten Sahrhunderts nachgebildet, bequem und weichgepol= ftert. Mitten aber im Zimmer lag ein großer, eben fo weichgevolsterter Burfel, bloß darum vorhanden, damit die Berren nicht mude benm Stehen werden, und fich gelegentlich darauf bin= lagern können. Muf diefen Gopha's. Stublen, Polftern u. f. w. faß, lehnte, wiegte fich eine Ungahl von Frauen und Berren, lauter Exclufives, die fich's jur Gunde gerechnet hatten, in den kleinsten Zugen von den Vorschriften der Mode abzuweichen, wie sie eben fur den Mo= ment ausgesprochen waren.

Statt jener griechischen knappen Rleidung blähten sich faltenreiche Gewänder um die Guften

der Damen, und schienen sich den Dimensionen der ehemahligen Reifröcke nähern zu wollen. Weite, mit Garnierungen verzierte Ürmel, und flach um Stirn und Schläfe gelegtes Haar, oder gewaltige Locken, die bis auf die Brust herabhingen, riefen die Unzüge und den Kopfput aus den Zeiten Ludwig XV. zurück, während doch mit der Kleidung des männlichen Geschlechts viel weniger auffallende Veränderungen vorgegangen waren, und außer den Chemisetten mit zierelichen Knöpfen, den schwarzen Eravatten, Panztalons über den Stiefeln und solchen kleinen Umsstaltungen die Kleidung der Herren vielleicht nichts anders zuließ.

Eine allgemeine Unterhaltung herrschte nicht wie einst, wo die Damen um den runden Tisch mit ihren leichten Handarbeiten saßen, und die Herren neben oder hinter ihnen an dem Gespräsche Theil nahmen. Zu Zwenen, Drenen, Vieren saßen jene jest bensammen, besahen die Kuspferstiche und Lithographien, sprachen mit den Zunächstsgenden darüber, und nur wenige Hersten mischten sich in diese Unterhaltung, wenn etwa Einer oder der andere Vielgereisete mit den in jenen Büchern vorgestellten Personen oder Gegenden bekannt war.

Berühmte Rahmen aus der literarischen oder Geschäftswelt durfte man in diesen Kreisen

nicht suchen, wie man sie ehemahls zu finden gewohnt war. Diese besuchten gemischte Gesellschaften nur ausnahmsweise, und fanden sich lieber mit Ahnlichgesinnten in Kaffee - oder anständigen Gasthäusern zusammen, wo kein Zwang keinerlen Art herrschte, wo man keine Rücksichten zu beobachten hatte, Tabak schmauchend sich mit wem man wollte unterhalten, oder auch ungestört in einem Winkel sisen und wortlos bleiben konnte.

Dennoch gab es einige ausgezeichnete Erfcheinungen in diefen modernen Kreifen. Es maren folche, die theils als Renner und Schieds= richter von Allem, was fashionable oder unter der sogenannten Crême de la société vom besten Ton war, eine unbestrittene Autorität erlangt hatten; theils Undere, die als fühne Reiter und Wetter, besonders wenn sie von den Pferderennen in Leith, ober den Sahnenkampfen in Lonbon zu reden wußten, und die Stammbaume aller berühmten Pferde bergufagen im Stande maren, am liebsten wieder mit herren allein in einem abgesonderten Winkel des Salons von diefen Pferden, oder von dem auserlefenften Rauch= tabat und den besten Cigarren sprachen. Die Intereffantesten aber maren einige Beitgereifte -Touristen, wie man sie zu nennen pflegte, ober bie auf Berufswegen, wie Offiziere, Diploma.

ten, viel Länder und Städte der Mensichen gesehen; und nicht bloß von London, Paris, Rom (das waren für Solche nur Kleisnigkeiten), sondern von Constantinopel und Balbeck, von Archangel und den Hebriden, wohl auch von den Urwäldern Amerika's, von Cairo und Tombuktu zu reden wußten. Diese hielten sich auch etwas mehr ben den Damen auf, und sie waren es, die über die Gegenden und Personen, die in jenen schönen Büchern gemahlt, lithographirt, in Stahl, Kupfer oder Holz gestochen waren, willkommene Aufklärung geben konnten.

Ein Golder trat jest nach neun Uhr ein, als eben zwen Bediente den Tisch mit dem engli= fchen Theefeffel, den viele Teller Badwerk gleich Satelliten umgaben, bereintrugen, und vor dem Ruhebett, auf welchem Adelasia neben noch ein Paar jungen Madden faß, niederstellten. In der Stunde ungefähr, feit diefe Befellichaft an= gefangen, hatten fich die Mitglieder derfelben bennahe zwenmahl erneuert, indem Einige fort= gegangen, Undere eingetreten maren, und eben jest benütten einige Berren die kleine Revolution, welche das Erscheinen des Theetisches machte, um ichnell und fpurlos zu verschwinden. Die Conversation, welche niemahls allgemein und belebt gewesen, hatte bereits zu languiren an= gefangen, als jene Unterbrechung und vorzug=

lich ber Eintritt des Grafen Sorini auf einmahl Bewegung und Leben verbreitete.

Ach! da ist er doch! rief jest die Frau vom Saufe mit einem Ton, der Freude und Uberraschung zugleich ausdrückte, und mit feinem Unftand, mit leichter aber achtungsvoller Berbeugung naherte fich der Eintretende dem Plate ber Frau v. Winterfeld, und überall begrüßten ihn freundliche und manche bedeutende Blicke. Es war ein junger schlanker Mann von Mittelgröße. Eine edle Saltung, ein scheinbar einfader und dennoch wohlgeordneter Ungug; eine Physiognomie voll Beift und Leben, in deren scharfgeschnittenen Zügen, fo wie in der Blaffe bes Wesichts, die auffallend mit den dufterblickenben Augen, und dem schwarzen Collier grecque contrastirte, sich ein tiefer, leidenschaftlicher Character und eine eben fo tiefe Bekanntschaft mit dem Leben aussprach - fundigten eine nicht gewöhnliche Erscheinung an.

Es ist schön von Ihnen, Graf Sorini, redete ihn Sophie mit aller der Liebenswürdigkeit an, die ihr noch immer zu Gebothe stand, wenn sie wollte; es ist schön, daß Sie sich doch anders besonnen, und die Einladung, von welcher Sie gestern sprachen, nicht angenommen haben.

Gnadige Frau! antwortete er fehr ernft - Soll ich mir ein Berdienft aus einem Ereigniß,

und zwar aus einem unglücklichen Ereigniß machen, das Niemand voraussehen konnte, und das meinen Freund hart getroffen? Soll ich mich rühmen, Ihre Einladung vorgezogen zu haben? Nimmermehr! Ich komme zu Ihnen, weil ich zu meinen Freund nicht kommen kann, in dessen Hause Jammer und Bestürzung herrscht.

Mein Gott! rief Adelasia; was ist denn geschehen?

Der Sohn dieses Freundes, ein Knabe von fünfzehn Jahren, hat sich erschoffen, antwortete der Graf.

Erschoffen? — Erschoffen? — Ein Knabe von fünfzehn Jahren? Und weiß man warum? So rief es wie im Echo von allen Seiten.

Sie begreifen, erwiederte Sorini, daß in dem Hause des Unglücks und des Todes jest keine Erkundigungen einzuziehen sind. Was ich ander-wärts gehört habe, ist, daß der junge Mensch sich im Lernen vernachlässigt, schon einigemahl eine schlechte Classe bekommen—

— Und sein Stipendium defiwegen vorloren hat, fiel jest ein ältlicher ernster Herr ein, der seinen Plat gewöhnlich neben dem Sopha der Frau vom Hause behauptete.

Sophie schauderte. So viel Macht auch die Zeitbegriffe über sie übten, so hatte sich ihr na= türliches Gefühl doch treuer bewahrt. Sie au=

fierte ihren Abscheu vor einer That, deren sie eisnen Knaben dieses Alters nicht für fähig gehalsten hatte. Die armen Ältern! setzte sie hinzu.

Das muß ein interessanter Junge gewesen senn, rief jest eine junge Frau, die bisher in einem Lehnstuhl halb liegend, in mahlerischer StelInng mit einer Blume zwischen ihren Fingern gespielt, wenig Antheil am Gespräch genommen, und nur erst seit Sorini's Eintritt belebter geworden war. Es war die hübsche Frau des jungen Vanquier Faucier, der das glänzende Haus seines Vaters noch glänzender fortsetzte. Ich möchte ihn gekannt haben! fügte sie hinzu.

Da würden Sie wenig Freude gehabt haben, versetzte der ältliche Herr. Ich kenne den Knaben und seine Ültern — Es war ein Bube von unbändigem Character.

"Er hatte also Character? D das ist delicibs! Ein Junge von fünfzehn Jahren, der schon Character hat! Das kann nur in unserer Zeit geschehen, wo man die Kinder sich früh entwickeln und selbstständig werden läßt."

Und finden Sie eine solche Entwickelung wünschenswerth? fragte Baron Wolfsegg, so hieß der ältliche Herr.

nIch finde Alles wünschenswerth, was und von dem Zwang und blinden Gehorsam befrent, den die vergangene Zeit predigte und übte; die Aufhebung des Negerhandels, die Emancipation der Juden —"

Und der Frauen? — nicht mahr? fiel Wolfsegg ein. Das wäre nach Ihrem Geschmacke?

"Uch, was wollen Sie mit Ihrer Emancipation der Frauen! Die ist wohl erst kommenden Generationen vorbehalten. Erzählen Sie uns lieber von meinem jungen Helden — und dem unglücklichen Zufall —"

Zufall? nahm Sorini das Wort, der sich indessen zu Abelasien gesetzt und ihr benm Theemachen geholfen hatte. Das Wort existirt nicht in meinem Wörterbuche. Ich behaupte, daß es gar keinen Zufall gibt, daß Alles seine zureischende aber auch unausweichbare Ursache hat. So war des Knaben That ein nothwendiges Probuct aus seinen Anlagen und aus den allgemeinen Schmerzen, die durch die ganze Erde ziehn.

Was für Schmerzen meinen Sie? fragte Abelasia mit theilnehmender Miene.

"Glückliche Jugend! die auf ihrer Insel der Seligen keine Uhnung von dem hat, was in der Welt vorgeht."

Aber was geht denn vor? Ift irgendwo Krieg? Blutvergießen?

"Wo ist es nicht, wenn auch die Wunden oft unsichtbar sind, die in diesem Kampfe Aller gegen Alle geschlagen werden? Wo ist denn Frie-

den? Wo Ruhe? Wo Frenheit? Wo wird das Verdienst, das Talent erkannt und belohnt? Wo sehen sich nicht gerade die Besten und Edelssten verfolgt? Wo triumphirt nicht die Dummsheit oder Schlechtigkeit? Rastlos eilt die unglückliche Gegenwart einer unglücklicheren Zustunft zu."

Aber Baron Wolfsegg, unterbrach die schöne Frau das Gespräch, das ihr schon zu lange gestauert hatte. Ich weiß doch nicht genug von dem bewußten Knaben. Erzählen Sie mir doch Näheres.

Was ich Ihnen erzählen kann, ist nichts anders, als was Sie, meine Gnädige, sich selbst sagen könnten. Es war eine Modeerziehung. Der Knabe hatte Kopf, aber er war meisterlos, lernte nur im Fluge, ging in Kaffeh= und Wirths= häuser, vernaschte und verspielte sein Geld. In den höhern Schulen hätte er sich anstrengen müssen, das behagte ihm nicht; er blieb hinter schlechtern Köpfen zurück, der Lehrer schalt, der Vater drohte; der Vursche träumte von Versolzung und Mißgeschick. Als das zwepte Mahl eine schlechte Classe aussiel, und ihm des Vaters Zorn behm Verlust des Stipendiums, und die Thränen seiner Mutter vorschwebten —

Sehen Sie, was ich gleich gedacht habe, rief Frau v. Faucier, es war Characterftarke.

— Ach! es muß ein köstlicher Bursche gewesen senn, und es ist ein wahres Labsal in unserer schalen Zeit auf ein energisches Gemüth zu stossen! — Aber, apropos, Graf Sorini, wie ist es denn mit unserm Logenantheil? Haben Sie schon mit Ihrer Frau Schwester gesprochen?

Sorini richtete aus feinen duftern Augen einen etwas verwunderten Blick auf die fchnell= fprechende Frau, und antwortete: Meine Schwes fter kommt nach dem Theater ber, und hat fich vorbehalten, felbst mit Ihnen zu reden. Dann wandte er fich zu Abelasien, die noch immer mit bem Thee beschäftigt war, half ihr, und unterhielt fich leifer mit ihr, die, noch gang erfüllt von der Ochreckensgeschichte des Gelbstmörders, fich nicht von diesem Gedanken losmachen konnte. Sorini fand in dem tieffühlenden Madchen, dem feine Erziehung eine etwas ungewöhnliche Richtung gegeben, eine aufmerksame und theilneh= mende Buborerinn, wenn er ihr von dem ganglichen Mangel an Rube und Zufriedenheit fprach, von dem schmerzlichen Streben nach Glück, das die Menschen überall wie mit Ochlangenpeitschen vorwarts treibt nach einem nirgends erreichten Biel, und wie fich ber Ausbruck jenes Dichters bewahrheite, der schon vor vielen Jahren mit prophetischem Blicke gefungen:

und immer fragt ber Seufzer: wo? Wie Beisterhauch tont mir's gurud: Da, wo bu nicht bift, ift bas Glud.

Es ist eine sehr wehmüthige Vemerkung, lispelte Adelasia, die ihre Stimme im Sallon nicht gern erhob, aber ich glaube, sie ist wahr. Es ist eben, wie ich einmahl gelesen, die Sehnsucht der menschlichen Seele nach einem glücklichern Zustande, den sie kennt, weil er einst der ihrige war, und aus dem sie verstossen ist.

"Eine echt Platonische Idee!" erwiederte Sorini.

Jenseits, nahm Abelasia noch leiser das Wort, weil sie sich scheute, solche Gedanken vor unberufenen Zuhörern zu äußern, wenn sich die Flügel der Psyche wieder fren entfalten dürfen, wird sie schon ihr Ziel erkennen, und wenn sie dessen werth geblieben, auch ihr höchstes und ewiges Glück darin finden.

"Eine wohlthätige, eine tröftliche Sauichung! Uber immer boch nur eine Taufchung!

Sie glauben also nicht -?

"Ihnen, mein Fräulein, würde ich Alles glauben. — Ich würde Ihnen gern blindlings folgen, flüsterte Sorini, und es dünkte Adelassien, als blicke sein düsteres Auge sie mit innigerem Ausdruck an. — Sie erröthete, und schlug die ihrigen nieder. "Ich würde Ihnen

blindlings folgen," wiederhohlte er, nin welchen Simmel Sie mich führen wollten, wenn ich -"

Mun? - wenn Gie? -

"Wenn ich die Überzeugung, die ich durch lange und schmerzliche Forschungen erworben, verläugnen könnte, daß eben unsere Seelen keine Verbannten aus einer bessern Heimath, sondern nichts als Theile des Alls, nichts als Ausströmungen der allgemeinen Weltseele, Emanationen der Gottheit, wenn Sie wollen, sind, die sich in uns zu individuellem Bewußtseyn entwickeln—aber wenn diese Verbindung der Theile des Ganzen, die wir unser Ich nennen, aushört, eben so wie die übrigen Atome unsers Körpers sich wieder mit dem großen All vereinigen, ohne daß eine Erinnerung und folglich eine Persönlichkeit bliebe."

Udelasia sah den Sprechenden mit einem trüben Blicke an. Keine Persönlichkeit? wieder= hohlte sie traurig; also kein Wiedersinden, kein Wiedererkennen der Vorangegangenen, der lange Getrennten, Beweinten?

"Wie gerne möchte ich dieß zartbesaitete Herz in seinen schönsten Gefühlen durch eine Unssicht beruhigen können, die auch mir tröstlich — o wie unendlich tröstlich wäre! wenn ich hoffen dürfte, geliebten Wesen einst in schönern Auen wieder zu begegnen — mit ihnen vereint durch

eine selige Ewigkeit zu wallen! Aber — die Ver= nunft, ja, die Wahrheit gebeut — und —

bes Traumes rosenfarb'ner Schleper Fällt von bes Lebens bleichem Antlig ab."

Er schwieg, und sein plöglich verdüsterter Blick sank nieder. "Aber!" rief er jest, indem er sich rasch emporrichtete, in welch abstractes und verwirrendes Labyrinth des Gespräches sind wir gerathen, mein Fräulein! Lassen Sie uns geschwind wieder in die Gegenwart, die uns umgibt, zurückkehren. — "Sie ist," seste er leiser hinzu, nvielleicht nicht das Beste, was wir wünschen können, aber sie hat den Vorzug, daß sie wirklich ist." Bey diesen Worten reichte er ihr leere Tassen zu, und half die, welche sie gestüllt hatte, auf das Theebrett setzen, das der Bediente hielt.

Welches geschickte und dienstfertige Fraulein vom Sause Graf Sorini vorstellt! bemerkte die schöne Frau mit einem Tone, der Scherz senn sollte, aber wie Spott klang.

Ein Diplomat, versette der ältliche Herr, muß sich in jede Lage zu finden, und aus jeder Vortheil zu ziehen wissen — darum ist jeder anstellig —

Und macht seine Sachen recht geschickt, rief Frau v. Winterfeld, die die letten Reden vernommen hatte, vom Kanapeh herüber. — Aber, Abelasia, wenn Du mit dem Thee fertig bist, so laß Deine Harfe bringen — oder noch besser, spiele uns die neue Phantasie von Thalberg —

Sorini stand ben diesen Worten vom Thee= tisch auf — und seine Miene sagte, troß seiner Diplomatie, daß ihm der mütterliche Befehl ungelegen kam, daß er seinen Platz gern länger behauptet hätte. Frau v. Faucier vermochte es nicht, eine spize Bemerkung darüber zu unterdrücken, die viel zu deutlich für eine so kluge Frau zeigte, daß ihr die Huldigungen, welche der Liebling der Gesellschaft heute Adelasien brachte, mißsielen.

Indessen wurde das Fortepiano geöffnet. Abelasia setzte sich hin und spielte mit großem Benfall. Sie spielte wirklich gut und sie war die Tochter des Hauses. Mur Frau v. Faucier regte weder Hand noch Mund, sondern tändelte, zum Argerniß Mancher in der Gesellschaft, mit ihrer Blume. Nun sang eines der gegenwärtigen Fräulein eine Cavatine von Bellini ziemlich mittelmäßig, aber die schöne Frau applaudirte mit großem Auswand von Worten, um den Abstand fühlbar zu machen.

Endlich fiel es Jemanden ein, von Schux bert'scher Musik zu sprechen. Ein junger Mann war gegenwärtig, der sie geschickt vorzutragen verstand. Es war ein Bekannter Sorini's,

Adelasiens Mugen hatten geleuchtet, wie von biefen Liedern die Rede mar. Gie mandte fich an Sorini und flufterte ihm leife die zwen Berfe zu, die er vorhin angeführt; er verstand sie, ging auf ben jungen Mann zu, diefer nickte bejahend. Mun feste fich Gorini an's Clavier, griff mit Meifterlichkeit in die Saiten, und fein Freund trug mit eben so viel Ausdruck als Lieblichkeit, den Wanderer vor. Ben den letten Worten: "Da, wo du nicht bift, ift bas Glück," traf ein dunkelglübender Blick aus Gorini's Mugen Abelafien. Gie erröthete und fenkte die ihrigen. Ochon maren die letten Tone des Liedes verhallt, aber es bedurfte meh= rerer Secunden, bis die entzückten Buborer in die Wirklichkeit zuruckkamen, um ihren Benfall auszusprechen.

Noch ein Paar andere Lieder desselben Componisten folgten mit demselben Benfall, und es schien, als bewundere man den Clavierspieler fast noch mehr als den Sänger; aber plötlich stand Iener rasch auf, entschuldigte sich mit der Nothwendigkeit, um halb eilf Uhr ben seinem Gesandten zu senn, und verbeugte sich, indem er an Adelasien vorüberstreisend, ihr zuslüsterte: Wo ist das Glück? Ein Seufzer begleitete diese Worte, und er war verschwunden. Sein Freund folgte ihm.

Sorinis Spiel, fein tiefempfundener fraftiger Vortrag war der Gegenstand der allge= meinen Bewunderung. Allmählig wendete fich Diefes Beurtheilen auf feine Perfonlichkeit. -Bier waren die Berren strengere Richter als die Damen, welche feinen Unftand, feine Renntniffe, feine etwas bigarren Unfichten, endlich fogar fein leidendes Musfehen höchft intereffant fanden; während einige der anwesenden herren Runft= griffe und Doppelzungigkeit barunter erkennen wollten. Indeffen mußten fie doch Alle dem alten Berrn von Wolfsegg benftimmen, welcher, der Einzige in der Gesellschaft, ohne auf Gorini's außerliche Liebensmurdigkeit einzugeben, ihm als tüchtigem Geschäftsmann, den fein Ge= fandter und Vorgesetter mit Recht schäße und fich auf ihn verlaffen könne, vieles Lob ertheilte.

Baron von Wolfsegg kannte den jungen Mann seit seiner Kindheit. Sorini's Altern lebten auf einem kleinen Besithum in der Nähe der ansehnlichen Hammerwerke, welche Wolfseggs längst verstorbener Vater, eben jener Gusbernialrath Wolf, den wir als ersten Freyer um Anna's Hand gekannt, von seiner zweyten Frau, einer reichen Hammermeisterin, ererbt, mit der er sich mehrere Jahre in einer unzufriedenen kinzberlosen She geschleppt hatte. Nach ihrem Tode stieg sein Ehrgeit höher. Das große Stufens

jahr, das fünfzigste, war zwar schon überschritzten, aber Herr von Wolf hatte durch zwen reiche Heirathen ein großes Vermögen erworben. Er kaufte sich den Frenherrnstand, warb um ein junges schönes Mädchen aus einem verarmten altadelichen Geschlechte, erhielt sie, erzeugte noch einige Kinder mit ihr, unter welchen unser Bazron von Wolfsegg der Erstgeborne war, und starb endlich, Lebens- und Heirathens satt, als sehr alter Mann.

Gein Gohn, Baron von Bolfsegg, ber eben zu Gorini's Bunften gesprochen, mar ein Mann des achtzehnten Jahrhunderts, obgleich er mehr als bren Decennien bes gegenwärtigen mitgemacht hatte. Fest in die Begriffe und Befühlsweise seiner Jugend und feines erften Man= nesalters hineingelebt, welche fich fur ihn, wie für die übrige Welt, noch tief in die ersten 3mangig des neunzehnten Jahrhunderts hineinftreckten, war er später weder fähig noch willig, sich irgend etwas des Meuen anzueignen. Erop feines bedeutenden Vermögens, einer nicht unangenehmen Gestalt, vielen Renntniffen und noch mehrerer Butmuthigkeit, war er ein Paarmahl in seiner frühern Jugend in der Liebe unglücklich gemefen, und als fpater diefe Wunden vernarbt waren, und er im reifen Mannesalter anfangen wollte, fich nach einer Frau umzuseben, erschien ihm die Vildung, die Geistesrichtung des heranwachsenden Geschlechts so heterogen, daß er sich nicht entschließen konnte, sich aus diesen Epigonen eine Lebensgefährtinn zu wählen.

Er beschloß alfo, die Wiffenschaft, die er bisher mit Gifer und nicht ohne Erfolg getries ben, die Maturkunde, und in diefer hauptfach= lich die Geologie - die einzige Seite des menfch= lichen Wiffens und Treibens, in welcher bas Sahrhundert, wie er behauptete, wirkliche Fortschritte gemacht hatte, ju feiner Gelieb= ten und Lebensgefährtinn zu erwählen. Schon in Karnthen batte er feine vaterlandischen Bebirge durchforicht. Gine Sammlung werthvoller Stucke war die Musbeute diefer Forschungen. Aber feit Cuvier und mit ihm viele Undere ans gefangen hatten, in die Tiefe der Erde gu fteis gen, und dort die Geschichte unsers Balls und längstverschollener Jahrhunderte zu studieren, ward dieß Forschen zur leidenschaftlichen Beschäftigung fur den Mann, ben ausgebreitete Renntniffe, eine feste Befundheit und ein bedeus tendes Bermogen in den Stand festen, bierin nicht Gemeines zu leiften, und ber Stuppunct für viele junge leute ju werden, Die, von deme felben Streben befeelt, an ihm einen erfahrenen Rathgeber, Lehrer, und fehr oft großmuthigen Belfer fanden. Der junge Urgt und Reifende,

Baron von Bornau, gehörte unter feine befondern Lieblinge.

In diefer Absicht kam er fehr oft nach Wien. wo die Unwesenheit von einheimischen und fremden Gelehrten feines Kaches ihm vielfältige Intereffen darboth; wo er alte Freunde wieder fand, mit denen er auf den Berfammlungen der Raturforsch er, die er regelmäßig jedes Jahr besuchte, Befanntschaft gemacht, Entdeckungen ausgetauscht, Unfichten mitgetheilt und berich= tigt hatte. Diese Lebensweise hatte feinem vereinzelten Dafenn Inhalt und Unnehmlichkeit gegeben, und bas Gprode und Ginfeitige bes Junggesellenstandes größtentheils genommen. So zeigte er fich gern vermittelnd und hulfreich; hatte auch in biefer Abendgesellschaft fich freund= lich und warm des von Ginigen icharf beurtheil= ten Sorini angenommen, und zu Gunften bes jungen Mannes, beffen Altern er fannte, Gutes und Wahres gesprochen.

Noch war dieß Gespräch in vollem Gange und glücklicherweise Sorini's Nahme mit Lob ge=nannt, als seine Schwester, die Gemahlinn eines fremden Gesandten, jett, nach dem Schlusse des Theaters, eintrat. Alles eilte ihr entgegen, der schönen — überaus geistreichen Frau, die schon ein Paar Nomane geschrieben, und noch mehrere gespielt hatte. Die Unterhaltung nahm

nun eine gang verschiedene Wendung, Die Stalienische Oper - die Oper in Paris, das die Grafinn unlängst verlaffen batte - Paris überhaupt, alle neuen Erscheinungen der Theater=, Mode= und literarischen Welt gingen im schnellen Wech= fel kaum im Fluge berührt und wieder verlaffen - vor den Theilnehmern der Unterhaltung por= über. Es war immer etwas Neues, aber nie etwas Durchgeführtes. Gophie fand fich recht in ihrem Elemente. Paris, ihr Aufenthalt daselbst, war der Glanzpunct ihres vielbeweg= ten Lebens gewesen, und fie fühlte fich aufs angenehmste angeregt, wenn diese Erinnerungen berührt murden. Huch Frau von Faucier wurde fich in dieser Urt flüchtiger Unterhaltung sehr wohl befunden haben, wenn fie es gewesen ware, welche sie leitete, auf die sich Alles bezog. Das war aber in diesem Augenblicke nicht der Kall. Die berühmte Frau, die eben vor wenig Wochen noch Augenzeuginn, ja Theilnehmerinn all jener Berrlichkeiten gewesen mar, bildete naturlicherweise jest die Sonne des Kreises, welche die Strablen ihrer Liebensmurdigkeit, die Pfeile ihres Geistes nach allen Richtungen versendete.

Adelasia hatte sich auf ihren frühern Plat am Theetisch zurückgezogen, und braute still und geschäftig noch einmahl für die Neuangekommenen, die mit und bald nach Gräfinn Wahlheim

eingetreten waren. Jest half ihr Niemand—
jest unterhielt sie Niemand mit anziehenden Gesprächen. Doch ja — Baron Wolfsegg setzte sich
gutmüthig zu dem jungen Mädchen, das ganz
allein hinter dem großen Bouloir wirthschaftete,
und ein freundliches Lächeln begrüßte den alten
Herrn, den sie stets mit großer Uchtung, so wie
er sie mit großem Wohlgefallen zu betrachten
gewohnt war.

Roch waltete bort am Sopha bas laute, stimmenvolle Gefprach über Paris und feine Freuden, und bier am Theetisch eine leife aber gewiß gehaltvollere Unterredung, indem Wolfsegg von dem heftigen Dampfe, der den Deckel des Reffels über der brennenden Spiritusflamme alle Augenblicke aufhob und wieder finken ließ, Belegenheit nahm, Adelasia, die gern folden Befprächen guborte, über die Ratur des Dampfes, über seine außerordentlichen Wirkungen und die Revolution, welche die Unwendung des= felben in der gefelligen und Sandelswelt hervor= bringen muffe, einige Notigen zu geben - als am Sopha auch eine Revolution vorzugeben fchien. Frau von Faucier erhob fich nahmlich nicht ohne Beräusch von ihrem Lehnstuhle, und ließ, um ihren Abschied recht auffallend zu machen, ihren Shawl fallen, den einige Berren fogleich bemüht waren, aufzuheben, und ihr umzugeben.

Dann zum Theetisch hinrauschend und Baron Wolfsegg mit dem Fächer auf die Schultern klopfend, daß der alte Herr, der in sein Gespräch vertieft war, schnell emporfuhr, sagte sie ihm halblaut: Vergessen Sie nicht auf die Autographen, die Sie mir versprochen haben. — Nicht wahr? Ich erhalte eine von Alexander Humbold?

"Ich werde trachten, sie Ihnen zu verschaffen, und jenen Freund, der sie besitzt, morgen ansprechen."

Thun Gie das! Thun Gie das! Udieu!

Udelasia wollte sich erheben, um ihr Ubsschieds = Compliment zu machen, aber die schöne Frau würdigte sie keines Blicks, und eilte nach einer kurzen Begrüßung der Frau vom Hause, von ein Paar Herren gefolgt, aus dem Sallon, triumphirend, weil sie durch das Geräusch ihres Ausbruchs jene Pariser = Discourse abgeschnitten hatte.

Ein Paar Tage darnach saß Frau v. Faucier, die wir der Kürze halber mit ihrem Taufnahmen Umalie nennen wollen, vor dem Déjeuner à la fourchette, also ungefähr um die
Zeit, welche man einst Mittag nannte, in
ihrem "deliciös" eingerichteten Kabinett, wo
lange Vorhänge von rothem Seidenstoff vor dem
Fenster und der Glasthüre, durch die der Strahl

der späten Herbstsonne schimmerte, ein magisches Licht verbreiteten, und wo ein großer Schreibtisch, ein Paar Etablissements mit Urmsesseln und kleinen Tischen davor, eine Pedalharse, einige Büsten auf Thermen, ein Papagenen-Haus, mehrere Albums, Bücher, kleine Bronzessiguren, chinesische Porzellanpuppen, Lesepulte, Blumenvasen, Uhren von verschiedener Gestalt und Umgebung, von Bronze, Porzellan u. s. w. in lieblicher Unordnung und Mannigfaltigkeit umherstanden, so, daß es mühsam gewesen wäre, einen frenen Plaß zu sinden, um allenfalls einen Hut anders wohin, als eben auf einen Stuhl zu legen.

Besonders both der Schreibtisch eine zahllose Menge niedlicher, heterogener und doch unentbehrlicher Gegenstände dar. Neben dem
Schreibzeug von Hialith in Silber gefaßt, stanben und lagen Büchschen, Kästchen, mit Siez
geln und Lack aller Farben und Formen, mit
bunten und weißen, goldumränderten, durchgepreßten, kurz mit allen erdenklichen Urten von
Briefpapieren, mit Dinten verschiedener Farben,
Federbehältern, Gestellen für Wisitbilletten u.
s. — Dann lagen da Nippen von Gold und
Perlmutter, Bücher und Porteseuilles, und insbesondere eine höchst elegante Mappe, mit Stickeren, Stahl und künstlichem Schloß versehen,

die die Sammlung von kostbaren Autographen enthielt - auch eine neue Urt von Liebhaberen, welche der Beift der Zeit erzeugt, und zur Rothwendigkeit für eine Frau gemacht hatte, die auf feinen Son und höhere Bildung Unspruche ftellte. Auf dem höheren Theil des Tifches prangten, von den ersten Meistern in Wien gemablt. in breiten goldenen Rahmen, die Portrate von Umaliens Rindern, des "fanften Jocelyn," bes "feurigen Dagobert," der "geistreichen Esmeralba," wie die Mutter felbst sie zu bezeichnen liebte. - Man fieht, die Kleinen waren gang nach dem neuesten Geschmack getauft, oder wenigstens genannt. Mebst ihnen aber auch noch, in Rupferstich und Lithographie, Bildniffe berühmter Männer und Frauen - eines Balgac, Victor Sugo, Madame Dudevant, Rabel, Beine u. f. w. - lauter Beifter der neuern Beit, vor deren modernem Ruhm man kaum ein Paar Buften Schillers und Gothes von Bufeifen gewahren konnte, die gang ruckwarts in bescheide= ner Vergeffenheit ftanden.

Zwischen allen diesen Gerrlichkeiten saß die schöne Frau mit etwas mißmuthiger Miene, in ihrem mit der geschmackvollsten Tapisserie überzogenen Urmstuhl hingelehnt, und blätterte in einem Ulbum, das auf ihrem Schoß lag, und mannigfache Zeichnungen, Landschaften, kleine

Genrebilder, Porträte berühmter Personen enthielt, lauter Gaben ber ausgezeichnetsten Künstler Wiens, welche sich's zur Ehre rechneten, die
schöne und reiche Frau zu verpslichten. Das Album war unstreitig werthvoll, aber Amalie
konnte sich, indem sie es durchging, des verdrüßlichen Gedankens nicht erwehren, daß das Album der alten Frau von Winterfeld, wie sie
Sophien zu nennen pslegte, die höchstens um
zehn Jahre früher geboren war als Amalie, und
das Zeichnungen, Skizzen, Studien, Porträte
u. s. w. von den ausgezeichnetsten Meistern Italiens, Frankreichs, und selbst eine slüchtige Zeichnung von Lawrence's Hand enthielt, weit kostbarer als das ihrige sep.

Das ist der augenscheinliche Nugen, den Reisen gewähren! sagte sie endlich verdrüßlich zu sich selbst. Habe ich doch meinen schläfrigen Mann noch nicht dahin bringen können, mit mir nach Rom, Paris und London zu gehen. Nächsten Frühling muß er es thun. Es ist ja eine wahre Schande, daß eine Frau meiner Art übersall zurückstehen und schweigen muß, wenn alberne Weiber, ben denen doch stets das Gänschen über den Rhein fliegt, und die Gans wieseter heim kommt, von Allem dem erzählen, was sie geschen und gehört haben. Diese alte Winsterseld ist mir ordentlich zuwider! Und vollends

ihre Tochter! Ein tückisches, ich wollte wetten, ein boshaftes Geschöpf, das unter der Maske der Sanftmuth allen Eigensinn, alle Launen eines Enfant gaté verbirgt! —

Die Thure des Rabinettes wurde geöffnet, der Kammerdiener erschien. Baron Wolfsegg! meldete er, und hinter ihm trat der Erwartete ein, der die versprochenen Autographen bringen sollte.

Nach wenigen gewechselten Worten zum Gruße und zum Besprechen der neuesten Tags=
neuigkeiten, zog Wolfsegg sein Porteseuille hervor, und nebst einigen Handschriften ausgezeich=
neter Personen, endlich ein ganz kleines in dop=
peltes Papier gewickelte Blättchen, ein kurzes
Villet des hochberühmten Naturforschers, nicht
bedeutend an sich, und nur dadurch merkwürdig,
daß die Hand des berühmten Mannes darauf ge=
ruht, und diese Vuchstaben gezogen hatte.

Umalie hatte mehr erwartet. Sie hatte, wie alle Sammler sich längst bescheiden gelernt, nicht mehr zu fordern, als man wahrscheinlich erhalten konnte — eine Federprobe von Napo-leons Schreibtische, eine Unterschrift Kaiser Alexanders, ein Paar Worte von des berüchtigten Fieschi Hand, nach welchen, trop seines ungeheuern Verbrechens, die Pariser Damen so lüstern gewesen, hätten ihr genügt. Hier war

es ichlechterbings nur um die Buchftaben gu thun. Aber von einem noch lebenden Gelehrten, von einem Cavalier, der jur höhern Gocietat gehörte, der mit den Großen der Erde im Ber= kehr ftand - von dem hatte sie gehofft, irgend ein Blatt, bas auch durch feinen Inhalt bedeutend ware, zu erhalten, wenn man fich, wie es Wolfsega durch feine Bekanntschaft mit Sumbold nach ihrer Meinung leicht gewesen ware, an ihn felbst gewendet hatte. Die Winterfeld befaß ein folches. Überhaupt hatten ihre Reisen ihr Gelegenheit genug verschafft, so wie ihr 211= bum, auch ihre Autographen-Sammlung zu vermehren, und weit über die später begonnene und einseitigere der Frau von Faucier zu erhe= ben. Das fühlte diese in diesem Augenblicke mit einem Unmuthe, den fie nicht im Stande war, gang vor dem guten Wolfsegg zu verbergen, und diefer fand fich eben fo febr in feiner Erwartung von der Freude, welche fein Weschenk verurfa= den wurde, getäuscht, als die schöne Frau in ihrer Erwartung auf einen höchst werthvollen Bentrag.

Haben Sie schon die Sammlung der alten Winterfeld gesehen? hob sie endlich, nachdem einige peinliche und verlegne Reden gewechselt worden waren, an. Sie ist magnisique! — Ja, wenn man so, wie diese Frau, sich von je=

der Pflicht gegen seine Familie losgezählt hat, und in der weiten Welt herumzureisen im Stande ist, geben sich solche Sammlungen wie von selbst; während eine Frau, die ihre Schuldigkeit als Gattinn und Mutter treu erfüllt —

"Die Winterfeld," fiel Wolfsegg ein, "würzbe, glaube ich, so wie ich sie kenne, und ich habe sie schon als Fräulein von Zornau gekannt, diese Frenheit gern aufgegeben haben, wenn ihr zwepter Mann darnach gewesen wäre, um mit ihm aushalten zu können."

D das weiß man schon, daß die Winterfeld stets einen warmen Vertheidiger an Ihnen finstet. Nur ist nicht bekannt, ob diese Wärme den alternden Reißen der Mutter, oder den frischsaufblühenden der unvergleichlichen Udelasia gilt.

"Adelasia ist wirklich ein sehr gutes Rind, die ich genauer kenne und darum schätze."

Ja, ja, und hübsch und reich bazu. Da sehen die Männer vor Schönheit und Goldglanz auch nicht Einen Fehler. Daß sie aber eine Co=quette ist, und eine feine, das habe ich oft, und nahmentlich ben der letten Soirée bemerkt. Was für Blicke wußte sie umherzusenden! Wie ver=stand sie es, durch gefühlvolle Redensarten sich interessant zu machen! D sie ist ausgelernt! Sie hat aber auch an der Mutter eine gute Lehr=meisterinn gehabt! Ich weiß recht wohl, was

ich von der Meinigen für Geschichten von dieser schönen Sophie von Zornau gehört habe, die zu ihrer Zeit Aufsehen genug gemacht hatte.

"Wahrlich, gnädige Frau, Sie beurtheilen meine alte Freundinn zu strenge. Leichtsinnig und unbesonnen war sie wohl, aber sie hatte ein gutes Gemüth und kränkte mit Willen Niemand —"

Als ihren Bräutigam, den jesigen Vicepräsidenten Nettenburg, den die ganze Welt einen ausgezeichneten Mann nennt, und den sie durch ihre Coquetterie verscheuchte, und lange Zeit das Leben verbitterte. War das auch Gutmüthigkeit?

"Leichtsinn war es, wie ich gesagt, aber — " Und ihr Benehmen gegen ihren Stiefbruder, den jungen interessanten Urzt, und gegen dessen Mutter, von denen sie nichts hören will?

"Diesen Zug in ihrem Leben kann ich nicht billigen. Ich habe auch schon ein Paarmahl versucht, diese Saite leise zu berühren, aber sie mißklang stets so sehr, daß ich mir seitdem vorgenommen habe —"

- Der Gerrinn mit solchem Gespräche nicht mehr zu mißfallen?

"Sie irren sich, gnädige Frau. Mein Borfat ist, mich ben dem jungen Urzt, der mir als Gelehrter, noch mehr aber als Mensch sehr werth ift, um die genaueren Umstände dieses Familienverhältniffes zu erkundigen, um meine Schritte mit mehr Zuversicht darnach einrichten zu können."

Sie werden nichts bewirken, dafür fteh' ich Ihnen.

"Es follte mir um Zornau's, noch mehr aber um Sophiens felbst willen, leid thun. Ich wünschte sie rein von diesem Flecken zu sehen."

Weben Gie das auf, Baron Wolfsegg.

"Wiffen Sie aber wohl, daß sich diese Perz fonen bereits kennen, mit einander gesprochen und allerseits günstige Eindrücke hinterlaffen ha= ben, ohne zu wiffen, mit wem sie sich befanden?"

Wirklich? Uh, das ist hubsch! das ist ro= mantisch! Wie geschah es denn?

"Ohne sich zu kennen, ohne eine Uhnung von ihren nahen Beziehungen zu haben, fanden sie sich vor einigen Jahren ben einer Rheinreise auf dem Dampsschiffe zusammen. Hier sielen die eleganten benden Frauen, und besonders das damahls kaum aufgeblühte Mädchen, unserm Arzt auf. Er erkundigte sich nach ihren Nahmen, aber man wußte ihm denselben nicht zu nennen. Indessen hatte auch er durch seine Gestalt, sein Benehmen — er ist ein sehr hübscher Mann von gutem Anstand — einigen Eindruck auf Adelasia gemacht. Die Mutter neckt sie noch manchmahl

mit dem unbekannten Ritter auf dem Rheinschiff, der sie vom Wassertode errettet, und dann spurlos verschwunden war."

Aber wie wiffen denn Gie?

"Zornau war glücklicher oder eifriger in seinen Nachforschungen. Er war kaum in Mainz an's Land gestiegen, als es ihm gelang, mit eben so viel Erstaunen als Mismuth zu erfahren, daß es seine ungerechte Stiefschwester gewesen, an deren Gesellschaft, und besonders an dem Westen des lieblichen Kindes, er so viel Gefallen gestunden."

Das ift eine köftliche Geschichte! -

In dem Augenblicke flog die Thüre des Kasbinettes, welche in ein inneres Zimmer ging, mit Ungestüm auf, die drep Kinder Amaliens stürmten laut redend und schrepend herein, und hinter ihnen folgte der Bediente, welcher melsbete, daß das "Gabelfrühstück" aufgetragen sep. Amalie erhob sich und mit ihr der Baron, den sie sehr artig einlud, ihr kleines Mahl mit ihnen zu theilen. Wolfsegg both ihr den Arm, entschuldigte sich aber, daß er keinen Theil an dem Frühstück nehmen werde, weil er um die altgewohnte Stunde zwischen zwen bis drep Uhr zu speisen psiege, und schritt auf die Thür zu. Aber die Kinder verrannten ihm den Weg, indem sie alle zugleich sich zum Zimmer hinausdrängten,

und wenig fehlte, so wäre er über den feurizgen Dagobert gestolpert. Unmuthig zog er den vorgesetzen Fuß zurück, und wartete, bis die Kleinen hinaus waren. Umalie hatte das Alzles wohl bemerkt, sie fand es aber nicht nöthig, eine Entschuldigung zu machen. Ich liebe das so sehr an den Kindern, sagte sie, daß sie natürlich sind, daß sie noch von keinen Rücksichten der sogenannten Politesse, die im Grunde nichts als Falschheiten sind, etwas wissen. Gott gebe nur, daß ich ihnen in unserm verbildeten, verkrüppelten Zeitalter ihren Natursinn noch lange erzhalten könne!

Herr von Wolfsegg fand nichts auf diese Apologie ihrer Erziehungsmethode zu antworsten, auch war man indessen am gedeckten Tisch angelangt, wo bereits die drep Kinder Platz genommen hatten, und Dagobert sich eben anschiz den wollte, die Schüssel mit dem gebratenen zerslegten Kapaun zu sich herzuziehen. Diesem Beginnen that die Mutter dennoch Einhalt, und ins deß trat der Hosmeister und endlich der Herr vom Hause ein, und das Mahl wurde eingenommen.

War Wolfsegg über die erste Erscheinung und das ungestüme Venehmen der Kinder ungehalten gewesen, und stellte ihn auch der naseweise Ton, womit sie Alles, was sie sagten, vorbrachten, nicht zufrieden, so konnte er doch der raschen Fassungskraft, dem entwickelten Verftande, ja zuweilen auch sogar der richtigen Verurtheilung, welche die Kinder im Verlaufe der Unterredung äußerten, die sie frenlich viel zu sehr an sich gerissen hatten, seinen Venfall nicht versagen; und es unterhielt ihn, sich mit ihnen ins Gespräch, ja in gelehrte Streitigkeiten über diese oder jene geschichtlichen Puncte, in denen der zwölfjährige Dagobert zum Erstaunen bewandert war, einzulassen.

"Wissen Sie wohl, Herr Baron, begann nun die Mutter, daß unser Jocelyn in Ihre Wissenschaft pfuscht? Er hat viel Interesse für Mineralogie und sammelt sich ein Kabinett. Er hat schon einige hübsche Stücke.

Zeig' einmahl Deinen Spießkönig — fagte der Vater, den Dir neulich der Ubbee brachte. Es ift eine fehr hübsche Stufe —

Ah! Bater! rief der Knabe spöttisch; wie Du wunderlich redest! Spiefiglanzkönig heißt es. Er sprang fort, um das Stück zu holen.

Spießkönig! rief Dagobert lachend, das ist der Regent der Spießbürger, nicht wahr? Möchtest Du's etwa senn, Papa? Du schiekst Dich nicht übel dazu. Uh! Ihr Diener, Majestät! Und nun machte der Knabe eine Menge Complimente und trieb tolles Zeug. Herr von Faucier machte ein halb verlegenes, halb zorniges Ge-

ficht. Er wußte nicht recht, wie er sich ben feiz ner Ungeschicklichkeit und des Knaben Naseweißheit benehmen sollte. Da half ihm seine Frau mit einer Frage über das Mineral, die sie an Wolfsegg richtete, aus der Verlegenheit, und inz dessen kam Jocelyn mit der Stufe, die jenem sehr wohl gesiel, und ihm Gelegenheit gab, sich mit dem kleinen Mineralogen in ein Gespräch einzulassen, in welchem dieser Notizen und Begriffe entwickelte, die den ältern Mann erstauz nen machten.

Indeffen war das Dejeuner geendet; die Rinder sprangen larmend fort, vom Sofmeifter begleitet, wie sie lärmend gekommen maren, und die altern Personen setten ihre Unterhaltung fort, welche fich bald auf die ungeheuern Fortschritte aller Wiffenschaften, besonders aber der Naturfunde, und auf die Unterstützung wendete, welche sie durch die neuen Erfindungen und Ein= richtungen, als Gifenbahnen, Gilmagen, Dampf= schiffe u. f. w. erhielten. hier war der herr vom Saufe unerschöpflich im Loben und im Bervorheben der unberechenbaren Bortheile, welche der Sandel, der Verkehr von gandern und Welttheilen untereinander, die Ochnelligkeit des Transports von Waaren und Menschen, von Motigen und Briefen, nicht bloß der merkantilischen, fondern auch der politischen und gelehrten Welt

schon jest bringe, und fünftig, ben größerer UUgemeinheit und mechanischen Verbesserungen, noch bringen werde.

Ja! Ja! nahm endlich Wolfsegg das Wort. Es ist eine schöne Erfindung um die Unwendung des Dampses zur Ersparung und Verdoppelung der Menschen= oder Pferdekraft, und in so weit Maschinen damit getrieben, Lasten gehoben werz den sollen, will ich sie auch loben; was aber den Transport von Menschen angeht, danke ich meinerseits sehr dasur.

Aber warum das? fragte Amalie. — Ift so eine Reise auf einer Eisenbahn oder einem Dampfschiffe nicht eine höchst angenehme Art, von eisnem Ort an den andern zu gelangen, Gasthöfe und Weitläufigkeiten mit Posthaltern und Postilslonen zu ersparen?

Wenn ich mir einen Eilwagen für mich allein nehmen kann—da lobe ich mir diese Einrichtung. Wenn ich mich aber mit sechs, acht wildfrems den Menschen, Anie an Anie, Nase an Nase in einen Kasten soll einsperren lassen, die Unarten dieses, die Unreinlichteit des Andern, den Tabaksdampf des dritten Nachbars vertragen — wenn ich nicht die Frenheit haben soll, einmahl unterwegs abzusteigen; wenn ich benm Anhalten des Wagens endlich, die Mutter Erde mit meinen

Füßen berührend, zappeln und eilen muß, um die Minute nicht zu versäumen, wo der Wagen wieder abfährt: so muß ich gestehen, daß von diefer gerühmten Bequemlichkeit viel abgezogen werten muß.

"Sie kehren aber, erwiederte Faucier, ge= rade auch die einzige unangenehme Seite heraus, welche diese Art zu reisen für einige an mehr Be= quemlichkeit gewohnte Personen haben mag. Alle übrigen kleinen Nachtheile wiegt ja der unend= liche Gewinn an der Zeit überflüssig auf."

Gewiß ist die Zeit ein kostbares Gut, eines, das man eben, wie die Gesundheit, nur durch seinen Verlust erkennen und schägen lernt. Aber Diejenigen, welche so sehr mit ihrer Zeit geigen, müßten sie außerhalb der Reise auch nicht verzschwenden, wenn ich ihnen ihre löbliche Sparzsamkeit zu gut schreiben sollte.

"Sie sind einmahl gegen diese neue Erfindung eingenommen, versetzte Umalie, wie überhaupt, nach dem, was ich schon bemerkt habe, gegen alles Meuere."

Ich läugne es nicht, erwiederte Wolfsegg. Meine Zeit ist vorüber, und in der jestigen fühle ich mich fremd. Ich bin viel gereiset in meinem Leben, aber entweder allein mit meinem Kammerdiener, oder mit ein Paar guten Freunden. Den Tag über waren wir freylich bensammen,

äber Nachts—wenn wir einkehrten, hatte boch Jeder sein Zimmer, sein Bett. Jest aber, auf diesen Dampfschiffen, die ich doch den Eisenbahnen weit vorziehe, wo man keine Hand zum Wagen hinausstrecken darf, und wo es Fenersunken regnet—auf diesen Schiffen, lebt, ist und schläft man in Gesellschaft, im eleganten Sallon.

Finden Sie das nicht angenehm? fragte

Mir erscheint es anders, und ich glaube, wenn man in der Dampfschiffsgesellschaft Umsfrage anstellte, es würden Viele, wo nicht Alle, eine solche Reise, wenn sie mehrere Tage dausert, nicht bequem finden. Aber hier ist auch wie wohl sonst noch oft in der Welt, eine Gesellschaft von Zwölsen, die jeder einzeln geprügelt werden, damit es dem Dußend wohlergehe.

Ben diesen Worten frand er auf, schob sei= nen Stuhl zuruck, dankte dem Chepaar für seine Einladung und entfernte sich.

Ein herzensguter Mann! fagte Umalie, nachbem die Thur zugegangen war.

Ein wahrer Ehrenmann, von altem Schrott und Korn! versetzte Herr von Faucier, wie es jest Wenige mehr gibt.

Aber beschränkt — unendlich beschränkt! erwiederte sie; ganz unfähig, sich auf die Sobe unserer jegigen Unsichten zu erheben. Der Mann wandte noch etwas ein, stand aber ebenfalls auf, um ins Comptoir an seinen Arbeitstisch zu gehen, und seine Frau seufzte, als sie allein war: Was das für Menschen sind! Auch nicht Einer höhern Idee, auch nicht des geringsten Geistesschwungs fähig! Und zwischen solchen Alletagsnaturen muß man sich durchkämpfen — sie nicht allein ertragen, sich ihnen noch gar unterordnen! — D, es ist zum Verzweiseln! Sie erhob sich, kehrte in ihr Kabinett zurück — befahl anzuspannen, und ließ die Kinder abhohelen, um noch vor dem Mittagessen an dem schönen Spätherbsttag eine Tour im Prater zu machen.

Die schöne und die vornehme Welt war nun allmählig vom Lande, von Gütern, Reisen, Bascheörtern u. s. w. zurückgekehrt. Die Gesellschafsten wurden belebter, und Frauen, wie Amalie und Sophie, athmeten erst jest wieder recht frey und vergnügt, wenn ihre Zimmer sich gegen die Nacht zu mit eleganten Gestalten vom meilleur genre füllen, und die Elegantesten unter diesen, an demselben Abend einen Sallon nach dem andern besuchend, den ihrigen an trefslichem Geschmack, Frequenz und ausgesuchter Untershaltung den Vorzug vor den Andern geben würz den. Diese beyden Frauen waren in dieser wie

in mander andern Sinficht Mebenbuhlerinnen, und trot des anscheinend freundschaftlichen Berhaltens gegen einander, fuchte Jede eine Urt von Triumph darin, es ber Undern in irgend ei= ner Cache zuvorzuthun. Wenn ben diefem Wett= ftreit der Vortheil größerer Einkunfte auf Umaliens Geite war, fo ftrebte diefe doch vergeblich nach jener Auszeichnung, welche perfonliche Befanntschaft und manch freundschaftliches Band auf ihren vielen Reifen und mahrend eines langen Aufenthaltes in Paris, Rom, Florenz u. f. w. mit bedeutenden Perfonen gefnüpft, Gophien gaben. Un ihr Saus murden ausgezeich= nete Belehrte, Runftler, andre bemerkensmerthe Fremde addreffirt, und wenn eine folche Celebritat Wien besuchte, durfte man darauf rechnen, sie fogleich ben Frau von Winterfeld fennen zu lernen. Noch ein unbestreitbarer Vorzug ihres Sauses vor dem der Frau von Faucier war die Unwefenheit eines fehr hubschen, talentvol-Ien Maddens, bem bas Gerücht ein mutterli= ches Erbtheil von ein Paar Tonnen Goldes benlegte, und das daber für speculirende Freger eine machtige Lockspeise, so wie für Undere, welche ans Frenen weder dachten noch denken fonnten, eine liebliche, wenn gleich etwas feltfame Erscheinung mar. Diefe lette Eigenschaft, das "Geltsame" war es aber auch, was ihren Um-

gang für ihr eigenes Geschlecht minder anziehend machte. Es schloffen fich wenig Madchen an fie an; der Einen galt fie fur ftolg, der Undern für pedantisch, der Dritten fur zu originell, der Bierten endlich fur ichweigfam und ungenießbar, und fo fam es, daß fie fich im Gallon ibrer Mutter fowohl als in andern Saufern, meift nur von Männern umringt fab. Unter diefen behauptete Graf Corini einen der erften, vielleicht in mancher Sinficht ben erften Plat. Er hatte in früherer Zeit - vor der Unkunft der Frau von Winterfeld - Umaliens Saus fo fleißig befucht. ihren Reizen, ihrer geistigen Bildung fo sichtbar gehuldigt, daß die gange schone Welt ihn ihren Berehrer nannte; eine Vorstellung, welche Umalie felbst durch ihr Betragen durchaus nicht zu zerftoren bedacht mar, ja, die fie vielleicht felbst mit Vorliebe nahrte; denn Gorini galt fur einen der liebenswürdigften und intereffanteften Männer. Er war von der Woge des guten Tons hoch getragen, und von ihm ausgezeichnet gu fenn, mar eine Beglaubigung, die in der gan= zen schönen Welt volle Gultigkeit hatte. Und diefer Unszeichnung hatte fich Frau v. Faucier durch mehrere Monathe erfreut; fie hatte über frühere Rebenbuhlerinnen triumphirt; fie glaubte ein Glaube, ber ben einer Frau von Belt etwas ju gutmuthig mar- des Bergens ihres Freundes gang ficher zu fenn, als plötlich Frau von Winterfeld nach langer Ubwesenheit fich in Wien niederließ, ihr glangendes Saus eröffnete, und burch die anziehenden Rrafte desfelben bas ber Frau von Faucier zu verdunkeln drobte. Wenn ihr auch das nicht gang gelang, fo gelang es boch Adelaffa's frischaufblübender Jugend und bem Rufe ihres Reichthums, vielleicht dem etwas Geltsamen ihrer Erscheinung, Corini's Mugen auf fich zu ziehen. Ihn reipte das Eigenthumliche in der Dent = und Empfindungsweife diefes jugendlichen Geschöpfes, das noch nicht lange ber Kindheit entwachsen, mit aller Frifche der Empfindung eine ungewöhnliche Raivetat ber Unfichten verband, und wenn man fich eben des Rindlichen in diefer Erscheinung erfreuen wollte, burch eine Tiefe des Gedankens und eine Aufierung von Kenntniffen überrafchte, die man faum ben einer Frau von doppelt fo vielen Jahren ge= fucht haben wurde. Berade daß diefe Gigenthum= lichkeit Adelasien zum Fremdling in der fie umgebenden Madchenwelt machte, und fie fich einfam mitten im Bewühl fand, machte fie geneigt, ben Mannern welche fich ihr aus Wohlwollen, wie Baron Bolfsegg, oder aus Absichten, wie Corini, naberten, freundlicher entgegenzukommen.

Sorini, der dieß tiefe, aber feiner Berftellung, ja faum einer Borficht fahige Gemuth balb durchschaut hatte, trat in der Rolle eines ältern Freundes ben ihr auf, dessen Herz warmen, doch besonnenen Untheil an dem Wohl und Weh des liebenswürdigsten Geschöpfes nahm. Ihm schien jede andere Prätension fern zu liegen, und nur erst nachdem er sich ihres ganzen Vertrauens gerwiß glaubte, hielt er es für dienlich, zuweilen seine lebhaftere Empfindung und ein mehr als freundschaftliches Interesse zu zeigen, das sich gleichsam unwillkührlich der strengen Haft enteris, in der seine Überlegung es hielt.

Moelafia dachte an all dieß nicht, oder vielmehr fie dachte an gar feine bestimmte Bufunft. In der Tiefe ihres Bergens lag ein theures Bild wie eine Erinnerung an eine vorirdische Eriftenk, wie ein Traum aus einer andern Welt. Es je wieber hiernieden zu finden, fiel ihr kaum ein; den= noch diente es ihr zum Mafftab, um andere Manner damit zu vergleichen, und bieg Bergleichen bewahrte fie vielleicht vor manchem Kallftrick, der bem reichen und ichonen Madchen gelegt murde. Sorini war ihr lieb geworden als gebildeter unterrichteter Mann, und als freundlicher Theilneh= mer an ben fleinen Gorgen und Weschäften ihres Phantafielebens mit Pinfel und Gaiten, unter Karben und Tonen. Gie freute fich, wenn er fam, fie vermifte ibn, wenn er langer wegblieb; fie machte ihm auch wohl Vorwürfe darüber, aus

benen er sich das Schmeichelhafteste zusammensetzen konnte, an das aber Udelasia gewiß nicht gedacht hatte.

Go waren bereits mehrere Monathe verfloffen; Gorini's oftmabliges und endlich tägli= ches Erscheinen im Saufe ber Frau v. Winter= feld mußte die Aufmerksamfeit aller Bekannten und Unbefannten erregen. Ein Blick aber vor vielen Undern, der biefes Saus und diefen Mann mit dem lebhafteften Intereffe des Reides und der gekrantten Gitelkeit, vielleicht auch unbewußt eines verlegten warmern Befühls beobachtete, war ber der Frau v. Faucier. Gie fah den ebe= mabligen Verehrer aus ihrer Rabe täglich mehr und mehr verschwinden. 3hr innerer Unwille wuchs mit jeder neuen Bemerkung diefer Urt, und Alles, mas fie aufbringen konnte, um Ade= lasien oder ihre Mutter in den Augen der Welt berabzusegen, oder ihnen wenigstens Berdruß zu erregen, mar ihr willkommen und wichtig.

In diesem Sinn ergriff sie mit Hastigkeit die Erzählung, welche sie von Wolfsegg vernommen, daß Sophie die Vekanntschaft ihres Stiesbruders bereits gemacht habe, ohne es zu wissen. Sie überlegte, was daraus zu machen wäre, um den Winterfelds Veschämung oder Schaden zu bereiten, und beschloß für's Erste, ohne ihre Absicht kund zu geben, durch Wolfsegg

den jungen Mann, der ja, wie sein alterer Freund sagte, durch seine Reisen und seine Kenntnisse die Aufmerksamkeit jedes Gebildeten verdiene, in ihr Haus zu ziehen.

Es war febr leicht, Wolfsegg dazu zu bere= den, ihr den jungen Urgt zuzuführen, da jener in diesem freundschaftlichen Wohlwollen nur eine schmeichelhafte Unerkennung fur feinen Ochugling fah, und wirklich trat er ein Paar Tage barauf mit einem jungen Manne von fo vortheil= haftem Mugern, und fo anftanbigen Betragen ben ihr ein, daß die erfahrene Frau viel eber ei= nen gewandten Offizier oder einen Mann aus ber eleganten Welt in ihm vermuthet hatte, als einen reisenden Naturforscher und Urgt. Indeffen sprach er wenig und ließ die schöne Frau und Wolfsegg meift das Gefprach führen. Es lag ein stiller Ernst auf des Jünglings Zügen, und fo gab er zwar mit Offenheit auf alle Fragen, welche Umalie über feine Reisen und was er in jenen Simmelsstrichen gefeben, an ihn richtete, Bescheid, aber deutlich zeigte fich in feinem gangen Benehmen, baß er dieses Vorstellen ben der schönen Frau nicht gesucht, und daß er von aller ih= rer Zuvorkommenheit nur wenig gerührt war.

Uls er mit Wolfsegg fortgegangen war, erhob sich ein unwilliges Gefühl in Amaliens Brust, das, je länger sie ihm nachhing und je

interessanter der Fremde gewesen war, je stärster und bitterer wurde. Sie hatte mit Sichersheit auf die vortheilhafte Wirkung ihres Vetrazgens und auf sein gefälliges Entgegenkommen gerechnet. Es war anders geworden, und selbst ihre gütige Aufforderung am Schluß der Visite nach baldiger Wiederholung derselben, schien Zornau nur als eine gewöhnliche Hössichkeitsforzmel anzusehen, und sie auf dieselbei Art zu bezantworten.

Es gingen einige Tage darüber hin, während welcher Umalie allerlen Plane ausdachte, wie sie diesen schroffen Herrn Doctor mit Sophien auf eine für diese recht auffallende Urt zusammenbringen, und sich an Bender Verlegenheit weiden könnte, als der Zufall sich ihrer annahm, und ihr Plan über ihre Erwartung gelang.

Sonne hell und leuchtend, ja selbst ein Vischen wärmend am unumwölkten Himmel stand, und die Vewohner der Hauptstadt hinaus ins Frene lockte. Viele zerstreuten sich in den entlaubten Alleen des Glacis, die höhere Welt ließ sich in elegantem Morgenanzug auf der Vasten bewundern. Amalie war im grünsammtnen mit Chinchila ausgeschlagenen Pelze zu schauen — auf dem weißen Utlashut schwankten wie Morgeneduste die zarten Marabouts, und den kostbaren

Blondenschlener bewegte ein leises Lüftchen, das um sie spielte. Sie umsprangen in halb altdeutsschen, kurzen, faltigen Kleidern von Sammt oder Merinos mit leichter Pelzverbrämung ihre dren Kinder, die sich mit dem blonden oder brausnen reichen Gelocke unter Käppchen recht allersliebst ausnahmen; denn Amalie liebte ihre Kinzder wirklich, noch mehr aber liebte sie den Ruhm, eine gute Mutter zu heißen, und da Viele eben so dachten, wie sie, so wimmelte stets Basten, Prater, Schönbrunner-Park, kurz welchen Nahmen nur der Spazierort tragen mochte, von Kinzdern, die sich munter umhertummelten.

Noch war sie nicht lange gegangen, und näherte sich dem Gegitter des Volksgartens, als
eine bekannte Stimme sie grüßend anrief, und
wie sie sich umwandte, Sophie mit Adelasien
und Graf Sorini, der der Mutter den Arm gebothen hatte, vor ihr stand. Man begrüßte sich
mit solcher Freundlickeit, zeigte sich so erfreut
über das unvermuthete Zusammentreffen, als
koche nirgends Groll in einem dieser Herzen. —
Aber in dem Augenblicke, wie das freundliche
Geplauder am lebhaftesten ausbrausete, erblickte Amalie von Weitem eben jenen Ludwig
Marking, den wir als Zornau's Freund im Anfange dieser Blätter haben kennen lernen, und
der diesen mit vieler Mühe heute überredet hatte,

nach einem fleinen Unwohlfenn wieder das erftemahl an diesem milden Wintertage auszugeben. Bornau liebte die Promenaden nicht, wo die schöne Welt fich feben ließ; er liebte überhaupt Die fdone Welt nicht. Geit feiner Rindheit, wo ihm der Bater gestorben, in beschränkten Umftanden, denen feine Sand fehr vermöglicher Berwandten zu Gulfe kommen mochte, von diefen vermieden, ja verläugnet, fah er sich, als jest vor wenig Jahren auch feine Mutter ftarb, ber einzige Salt, ber ihn an die Welt band, bloß auf fich und feinen Fleiß gewiesen. Es erzeugte fich in ihm eine nicht menschenfeindliche, aber menschensch eue Stimmung, die ihm die Burudgezogenheit, welche feiner wiffenschaftlichen Thatigkeit ohnedieß am förderlichsten war, vor Allem fuchen und lieben machte.

Wohl hatte er in tiefer Seele den Eindruck jenes Zusammentreffens mit seinen unerkannten Verwandten auf dem Rheinschiffe bewahrt — wohl war ihm Adelasia's kindlich liebliches Vild oft erschienen, aber seit er wußte, wer jene Frauen gewesen, deren äußere Erscheinung ihn so angenehm angesprochen hatte, hatte er es auch auf alle Art vermieden, in ihre Nähe zu kommen. Diese Scheu, seiner Halbschwester irgendwo zu begegnen, hatte ihn vermocht, auch den Wunsch, die liebenswürdige Adelasia doch einmahl wieder

zu sehen, zu unterdrücken, und so war es gekommen, daß er, obwohl öfters in Wien anwesend, wohin ihn seine Wissenschaft und die Hülfsmittel derselben riefen, Sophien, die nur dort ersichien, wo die elegante Welt sich versammelte, nie begegnet war.

Seute aber follten alle diefe Borfate vereitelt werden. Frau von Faucier hatte die Freunde kaum in einiger Entfernung erblickt, als fie fie mit fo zuvorkommenden Gruße herbenwinkte, daß fich nicht zu nabern, Unboflichkeit gewesen fenn wurde. Es geschah um fo argloser, als Co= phie und Adelasia abgewendet standen, und da= her von den Berbenkommenden nicht erkannt wurden. Defto größer war Bornau's Erschrecken, desto lebhafter die fast kindliche Freude Adelasi= ens, als die nievergeffene Gestalt ihres Retters auf dem Rheinschiffe so unvermuthet vor ihr ftand. Minder freudig war der Mutter Begrüßung, die fich nur zu wohl erinnerte, wie manche Gorge ihr der allzulebhafte Untheil ihrer Sochter an dem unbekannten Reifegefährten verurfacht batte. -Dennoch bewillkommte sie ihn freundlich, denn fie kannte feinen Nahmen nicht; aber wie plot= lich war die Veranderung in Aller Zügen, als Umalie, nicht ohne schadenfrohem Triumph, Gophien den Baron von Bornau, den berühmten

Reisenden, der den ganzen Orient und einen Theil von Ufrika gesehen hatte, vorstellte.

Die vorhin freundliche Miene der Frau v. Winterfeld erftarrte zuerft, wie vom Unblick eines Medufenhauptes getroffen, und die Sprache verfagte ihr über dem ploBlichen Ochrecken, den verhaften Stiefbruder vor fich zu erblicken. Gie erblaßte, dann flog ichnell der Purpur des Bornes über ihre Buge. Gie durchschaute Umaliens Plan, und ihr ftechender Blick murgelte guerft auf ihr, die ihn vermied, indem fie fich mit einer Frage an Marking wendete. Bahrend des augenblicklichen Stillschweigens, bas die Sauptperfonen biefer Ocene beobachteten, sammelten fich ihre Geifter, und Cophie war die Erfte, die aus Schicklichkeitsgefühl, und um der Reindinn den vermeinten Triumph zu verfummern, fich recht höflich an Bornau wendete, ohne eine Meldung von ihrer Verwandtschaft zu machen, ihm einige verbindliche Worte über feine Reifen und feine Kenneniffe fagte, und dann ihrer Tochter Urm ergriff, die, noch immer den wiedergefunde= nen Retter mit leuchtenden Mugen betrachtend, übrigens von der feltsamen Ocene nichts begriff, als daß feltfamer Beife ber Fremde ben Familiennahmen ihrer Mutter führte - bann ver= neigte fich Gophie anftandig gegen den Stiefbruder, und eilte, ohne Amalien ju grußen, bavon. Sorini both ihr den Arm, mit der andern Hand hielt sie ihre Tochter, als ob sie in Gefahr wäre, sie zu verlieren, und schritt rasch in der Richtung vorwärts, in der sie gekommen war.

Seltsam! nahm jest Marking das Wort. Saft Du denn deine Schwester nicht gekannt? Ihr schienet einander ja gang fremd zu senn.

Ich habe fie nur ein einziges Mahl in meis nem Leben gesehen, ohne damahle zu wiffen, wer fie war, und ohne von ihr gefannt zu fenn. Die Urt, wie fie fich beute gegen mich betrug, fann mich wahrlich nicht aufmuntern, mich ihr zu nä= bern. 3ch wollte, feste er mit einem Geiten= blick auf Umalien hingu, daß man uns Bende lieber in glücklicher Unwiffenheit gelaffen hatte! Umalie verstand den Blick wohl, er verdroß sie auch, aber ihr Plan mar zu wohl gelungen, Co= phiens Berlegenheit und Beschämung zu sichtbar gemefen, als daß fie im Gefühle ihres Triumphs bem Doctor diefen Musbruch feiner üblen Laune nicht hätte verzeihen follen. War er doch im Gangen ein hübscher artiger Mann, und was mehr fagen wollte, ein Mann, von dem die Welt fprach. Gie begrufte ibn baber noch freundlich, wie er fich jest von ihr beurlaubte, und Marking, der ihm nicht gern folgte, mit sich fortziehend, fich entfernte.

Go hatte Udelafia den Mann wiedergefes

ben, beffen Bild, obwohl feither burch bie Reit in Schatten gestellt, noch stets in ihrer Bruft gelebt hatte. Unfähig, fich zu verstellen, mar fie nicht im Stande, ihre Freude, ja ihr Entgucken über dieß Wiedersehen vor Gorini zu ver= bergen, ber mit finftern Blicken diefen Ergieffungen eines nicht von feinem Bilde erfüllten Bergens guborte, bis die Mutter ihnen mit ftren= gem Tone Einhalt that, und auf einen gant anbern Gegenstand überspringend, das Griprach gewaltsam abrif. Nicht ohne Befremden waren Adelaffa's Beobachtungen dem Betragen ihrer Mutter seit dem Augenblicke gefolgt, wo ihr der Fremde war vorgestellt worden. Die fichtbare Befturgung desfelben, ihrer Mutter heftige Erschütterung, der sonderbare Umstand der Rab= mensgleichheit, endlich der entschiedene Unwil-Ien, mit dem sie der Tochter lebhafte Freude niederschlug, Alles dieß beunruhigte, angftigte fie. Much Gorini's finftre Mienen, feine einfyl= bigen Untworten vermehrten ihre Befangenheit. Das Gefpräch ftoctte alle Augenblicke, und Adelasia war frob, als sie das Thor ihres Sauses erreicht hatten, wo Gorini, mit dem Musdruck finftern Trubfinnes, fich von ihnen beurlaubte.

Im Zimmer angekommen, warf sich die Mutter, wie erschöpft, auf das Sopha, und hier brach nun, zum Erstaunen wie zum Schmerze

Adelasia's, der verhaltene Strom ihres Unwil-

"Das sieht ihr gleich, der boshaften Schlan=
ge! Das hat Sie mir bereitet, und Er mit ihr —
der Niederträchtige! Es war Alles verabredet
— das ist flar. Aber er soll sich nicht unterste=
hen, mir wieder vor die Augen zu kommen, der
Auswurf meiner Familie!"

Verwundert und ängstlich betrachtete Udelasia ihre Mutter, der der heftige Unwille die klare Besinnung zu rauben schien. — Da sie durchaus nicht begreifen konnte, von wem die Rede sen, wagte sie es endlich, zu fragen.

"Und Du kannst noch fragen, thörichtes Ding? Er hat auch Dich mit seinen Künsten zu blenden gewußt —"

Sprichst du vom Grafen Corini? -

"Warum nicht gar! Von dem Landstreischer, von dem vorgeblichen Doctor, oder mas er ist, rede ich, der sich mir aufdrängen, und wahrscheinlich seine Verwandtschafts Rechte auf meine Vörse geltend machen will."

Von unserm Reisegefährten? rief Adelasia jett mit überwallender Empfindlichkeit; denn iherer Mutter Schmähungen griffen sie im Innersten ihres Herzens an. Wahrlich, Mutter! rief sie jett mit empörtem Gefühle aus, unter diesen Bezeichnungen hätte ich den Mann, der sich uns

fo edel gezeigt, dem ich vielleicht mein Leben zu verdanken habe, nimmermehr erkannt! Bep diesen Worten wandte sie sich rasch um, und war im Begriff, das Zimmer zu verlassen, denn ihr waren die Thränen nahe; aber ein zorniger Ruf der Mutter befahl ihr, zu bleiben.

"Hast auch Du Dich mit meinen Feinden gegen mich verschworen? Nimmst auch Du seine Parthie? War es nicht klar, daß die Faucier diesen ganzen Auftritt mit ihm abgekartet hatte, um mich aufs tiefste zu beleidigen? Aber sie soll es schon erfahren —"

Mutter! nahm jest Adelasia mit einer scheinsbaren Fassung, die nur ihr gesteigerter Unwille ihr gab, und mit einer Klarheit, die ihrer Mutzter haltlosen Zorn beschämte, das Wort. Du widersprichst Dir ja selbst. Wenn der Fremde, wer er auch immer sen, sich Dir aufdringen, wenn er sich an Dich halten, und sogar — ich schäme mich, zu wiederholen, was Du ihm Niederträchtisges zutraust, würde er es wohl auf so ungeschickte Art ansangen, und Dich, von der er Etwas erswarten wollte, von vorn herein beleidigen? — Denke selbst darüber nach.

Die Mutter schwieg. — Gie fühlte, daß die Tochter Recht hatte, daß sie sich von ihrem Born hatte hinreiffen laffen, Thörichtes herauszusprudeln. Udelasia schwieg ebenfalls, aber sie griff abermahls nach dem Drücker der Thure, um sich zu entfernen. —

"Da sollst Du bleiben!" rief jest Sophie in doppeltem Ürger über das Vorgefallene und sich selbst. Udelasia blieb an der Thure stehen.

"Komm her! Ich kann ja unsere eigene Schmach nicht so laut ausrufen. Da komm her!" rief sie, und faßte Adelasien, die sich ihr zögernd näherte, gewaltsam an der Hand. — "Weißt Du, wer der Mensch ist, dessen Vertheidigung Du so ungehöriger Weise übernimmst? — Dein Verwandter ist er. Der Sohn Deines Großvaters aus seiner zwenten Verbindung; der Sohn der Köchinn!"

Bornau? — rief jest Adelasia mit leuchtenben Augen freudig aus. — Er ist mir nicht fremd, er ist mein Oheim? —

"Mimmermehr!"

Und warum nicht? Mein guter Großvater, der Feldmarschall-Lieutenant Freyherr von Zorznau, war rechtmäßig zum zweytenmahl vermählt, begann Adelasia mit bestimmten Ton. — Sein Sohn ist der Erbe seines Nahmens, seines Titels. Er ist ein kenntnißreicher, wie es scheint gezehrter Mann, wo läge da die Schande für uns?

Sophie schwieg zum zwentenmahl erboßt. Sie wußte nichts auf die Grunde ihrer Toch=

ter zu erwiedern; aber sie fühlte — und fühlte es tief, daß, wie recht diese auch in der Sache haben mochte, Form und Ton dieser töchterlichen Zurückweisung nicht kindlich war. Sie verstummte lange, endlich brachen ihre Thränen hervor.

Adelasia erschrack. Auch sie fühlte, daß sie auf eine Weise gesprochen, die nicht geeignet war, die Mutter milder zu stimmen, aber sie dachte zu sehr an die Verletzung ihrer eigenen Empfindung und an die Ungerechtigkeit, die die Mutter sich gegen das Urbild ihrer Gedanken erlaubt, um von dem Bewußtseyn: der Mutter Thränen entlockt zu haben, mehr als slüchtig gezrührt zu werden.

Mutter! sagte sie endlich mit weicherem Tone, indem sie Sophiens Hand nahm und an ihre Lippen drückte. Ich habe Dich gewiß nicht kränken wollen, aber Du mußt auch nicht gar zu ungerecht gegen einen Menschen senn, der uns ja im Grunde mit Willen nie beleidigt, der sich uns vielmehr recht freundlich und theilnehmend gezeigt hat, als wir ihm unbekannter Weise bez gegneten.

Sophie schwieg noch immer, aber die Heftigkeit der ersten Aufwallung war vorüber. Sie dachte nach, sie verglich, sie rief sich alle Umstände der widrigen Scene auf der Basten ins Gedächtniß zurück. Sie erinnerte sich, daß sie

erst als Gorini gekommen war, um ein neues Duo mit Adelafien einzustudieren, und ihr fo viel von der Schönheit des heutigen Morgens erzählte, fich entschloffen hatte, auf die Baften ju geben, und daß alfo die beschämente Scene bloß von Amalien improvisirt worden war. Gie bachte über ihres Stiefbruders Betragen nach. Sie konnte weder damahls auf dem Schiffe, noch heute etwas Tadelnswerthes darin entdecken; fie mußte fich gestehen, daß er fich jedesmahl mit Unftand benommen hatte, und eine Erinnerung an ihres Baters Buge, den fie berglich geliebt, und die ihr, je mehr fie fich des Fremden Gestalt zurückrief, immer deutlicher entgegentra= ten, trug ben, fie milder gegen den Stiefbruber zu stimmen, der ja - wenn auch fein Dafenn fie beleidigt oder ihr Recht gekrankt hatte, unschuldig an diesem Vergeben gewesen war.

Nach einer Pause, während welcher Abelassia mit Angst und Verlangen die Mienen ihrer Mutter beobachtete, sagte diese endlich — Geh', Adelasia, und schreib ein Villet an Varon Wolfsegg, er möchte so gut senn, und morgen Vormittig zu mir kommen.

Wolfsegg war es gewesen, der schon früher mit ihr über ihren Bruder gesprochen, der ihn genauer kannte und ihn schäpte. — Er sollte ihr nähere Auskunft über einen Menschen geben, den sie mit Mühe und Sorge von sich entfernt gehalten, und den ihr Zufall und fremde Bos- heit heute in den Weg gebracht, so, daß es fort- an nicht mehr möglich sepn würde, ihn so ganz zu ignoriren, wie bisher. Bis dahin vermied sie, mit Adelasien von ihm zu sprechen, und sie hätte gern vermieden, an ihn zu denken, wenn dieß in ihrer Willkühr gestanden hätte.

Abelasia machte ihr diese Zurückhaltung nicht schwer. Sie hatte genug Verlegendes für ihr Gefühl aus dem Munde ihrer Mutter gehört, um recht gern über Zornau zu schweigen. War jene doch wieder in milderer Stimmung, und Varon Wolfsegg ein Mann, zu dem Abelasia ein fast kindliches Zutrauen hatte. Es war mehr als möglich, ja es war wahrscheinlich, daß der alte Herr, ein erklärter Liebhaber der Natur-wissenschaft und selbst eifriger Geolog, den jungen Arzt, der sich demselben Fache gewidmet, kennen werde, und daß es auf eine Erkundigung nach dem verbannten Stiefbruder abgesehen sey, über den sie morgen mit Wolfsegg sprechen wollte.

Der weibliche Instinct und der lebhafte Untheil, den das Mädchen an dem Unbekannten genommen, hatte sie richtig geleitet. Wolfsegg sollte morgen über Zornau befragt, und Gophiens Betragen diesen Nachrichten zu Folge eingerichtet werden. Den Tag beschäftigten Udelasien diese Vermuthungen. Zornau's angenehme,
ja edle Gestalt, sein Vetragen auf dem Rheinschiffe; der Untheil, den er an ihr genommen;
sein Eiser sie zu retten, und nun erst heute die Würde seines Venehmens gegen ihre Mutter (die dadurch ben Adelasien sehr in Schatten zu
stehen kam) und jene Purpurglut, die seine ernsten Züge überslog, als er sie gewahrte. —
Ach, welche Fülle von Seligkeiten und Schmerzen lag in allen diesen Gedanken, Erinnerungen und Vermuthungen für die Zukunft!

Und was wird die Mutter wohl mit Wolfsegg reden? Was zu karten, einzufädeln suchen? Wird sie ihn nicht vielleicht zu einer schnellen Abreise bestimmen lassen wollen? Wird sie ihm nicht vielleicht—o des empörenden Gedankens! Geld biethen lassen, um ihm seine Abreise abzukaufen?

Sie schauderte innerlich. Nein! so niedrig konnte ihre Mutter nicht denken, nicht handeln! Uber was hatte sie vor? Was sollte ihr Wolfs: egg ausrichten?

So kampften Angst und Liebe, Furcht und Hoffnung in ihrer Seele, und nie gewohnt, die Mutter zur Vertrauten ihrer Empfindungen zu machen, als ganz zulest, wenn der Entschlußschon gefaßt war, verarbeitete sie auch diesen

Tag über, der, wie die meisten in diesem Hause, zwischen Übungen der Talente und Empfangen von Besuchen hinging, Alles, was sie dachte, fühlte und entwarf, mit sich allein.

Um andern Morgen war sie nur darauf bebacht, das, was sie sich ausgesonnen, um einem
gefürchteten Plane ihrer Mutter zuvorzukommen,
auch zu vollführen. Sie hielt sich daher von der
Stunde an, wo sie des Barons Besuch ungefähr
vermuthen konnte, in dem Sallon vor dem Kabinett ihrer Mutter auf, und schien dort mit
ihrem Fortepiano und ihrer Staffelen emsiger
als je beschäftiget, denn nach der Sitte des
Tages mußte Udelasia auch mahlen, obwohl sie
hiezu kein so entschiedenes Talent als zur Musik
hatte.

Was sie bezweckte, gelang ihr. Nach zwölf Uhr ungefähr trat der gute Baron ein, und Adelasia sprang ihm entgegen faßte ihn ben der Hand, und, indem sie den Finger an ihre Lippen legend ihm bittend Stillschweigen geboth, zog sie den Verwunderten in das andere Nebenzimmer, und bath ihn, sie anzuhören.

Freundlich willfahrte ihr der Baron, und erinnerte nur, daß die Mama ihn erwarte—

Ich weiß, ich weiß! erwiederte Adelasia, und eben darum muß ich vorher mit Ihnen spreschen. Mein Oheim Zornau —

- Sie wiffen unterbrach fie ber höchster= staunte Mann.

Ich weiß Alles! antwortete fie mit Saftig= feit und sichtbarer Bewegung. Bornau ift Derfelbe, der uns auf dem Dampfichiffe por dren Jahren begegnet - dem ich mein Leben danke, beffen Bild feitdem nicht aus meiner Geele ge= Meine Mutter fannte ibn nicht, wichen ift. aber fie haßte ihn und haßt ihn noch. - Ich habe fein Dafenn auf diefer Erde erft geftern erfab= ren, als er meiner Mutter burch die Faucier auf der Baften vorgestellt und genannt murbe. Gie fonnen denken, welche Genfation dieß ben Ben= ben hervorgebracht! Gie konnen denken, mas ich empfunden, als ich den Retter meines Lebens, ben Mann, der einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Geele zurückgelaffen, fo unerwartet - als den Bruder meiner Mutter, den zu ehren und zu lieben mir Natur und Pflicht gebiethen, vor mir erblickte -

Wolfsegg wiegte ben dieser lebhaften Außerung bedenklich das Haupt — Adelasia sah ihn befremdet an, da er aber schwieg, so fuhr sie fort:

Daß meine Mutter äußerst aufgebracht war, ist natürlich. Aber nicht sowohl ihr unglücklicher Bruder, als die boshafte Faucier, die ihr diese Scene bereitet, war doch der eigentliche Gegenstand ihres Zornes. Indessen, so gut meine Mut=

ter ift, so sehr ich selbst in ihrer ersten Aufwallung erkennen konnte, daß der Dheim ihr keinen widrigen Eindruck gemacht — so muß ich doch fürchten ——

Sie hielt inne. — "Und was muffen Sie fürchten?" — fragte Wolfsegg forschend.

Daß sie — ja, wie soll ich mich ausdrücken; baß meine Mutter, welche bisher nie vor der Welt diesen Bruder anerkannt, und aus Ursachen, die ihr am besten bekannt senn wers den, selbst mit mir nie von ihm gesprochen hat, daß diese —

"Mun, und was? —"

Vielleicht durch Sie, Herr Baron, von dem sie vermuthet, daß Sie den jungen Mann fennen — ihn möchte zu bestimmen suchen — —

Sie schwieg wieder, und sah hocherröthend, verlegen zu Boden.

Mein liebes Fräulein! begann Wolfsegg jest. Es ist ein intrikater Fall. Ihre Frau Mutter hat gegen mich dieses Verwandten frenwillig nie Erwähnung gemacht, und ich habe nur durch ihn selbst sein Verhältniß zu Ihnen erfahren.

Durch ihn felbst? rief Adelasia, indem sie erstaunt und von Neuem erröthend zu Wolfsegg aufblickte.

"Er hat sie bamahls auf dem Rheinschiffe nicht gekannt. Er hat nicht gewußt, mit wem

er eine Reise, die ihm unver — hier unterbrach sich Wolfsegg und fügte nur hinzu: Seine Nacht fragen ben dem Führer des Schiffs haben ihn in Kenntniß Ihrer Nahmen gesetzt, und so ersfuhr mein junger Freund, wer die benden Damen, und wie nahe verwandt sie ihm waren."

Und nun?

"Daß ihm die gestrige Begegnung nicht ansgenehm war, daß seiner Schwester Empfang ihn nicht ermuthigen konnte, sich ihr ferner zu näshern, begreifen Sie wohl —"

Adelasia seufzte und sah zu Boben.

"Er denkt also der Möglichkeit eines zwensten Zusammentreffens zuvorzukommen, und will für einige Zeit nach Ungarn —"

Abreisen? fiel Adelasia ihm mit tödtlichem Schrecken ins Wort. — O mein Gott! was kunden Sie mir an? Ihn verlieren, nachdem ich ihn kaum wiedergefunden, nachdem ich gehofft, — sie brach in Thränen aus. Wolfsegg stand betroffen über diese leidenschaftlichen Außerungen, aber theilnehmend neben ihr. Eben wollte er Etwas sagen, was sie einigermaßen hätte beruhigen konnen, als man die Stimme der Frau von Winterfeld im vordern Sallon vernahm. Wie ein gescheuchtes Reh sich Adelasia in allen ihren Thränen in ein inneres Zimmer, und Wolfsegg hatte gerade nur so viel Zeit, um an den Schreibtisch

Adelassens zu treten, und ein Paar hübsche Aquarells, die dort standen, zu betrachten, als Frau von Winterfeld die Thüre öffnete, und halb empfindlich, halb scherzend ausrief: Nun, das ist ja allerliebst! Baron Wolfsegg wird zur Mutter gebethen, und die muß ihn ben der Tochter suchen!

Berzeihung, gnädige Frau! erwiederte er mit einer kleinen Unwahrheit — ich fand diese Thure offen, und Fräulein Adelasien hier —

Und wo ift fie? fragte die Mutter, indem fie fich umfah.

"Sie wurde abgerufen." — Frau von Winsterfeld fand das Ganze etwas seltsam. Aber sie äußerte sich nicht, sondern schritt voran, quer über den Saal in ihr Boudoir, und Wolfsegg folgte ihr.

Adelasia hatte nicht ganz unrichtig gerathen. Frau von Winterfeld hatte wirklich den Vorsatz gehabt, sich erstlich ben Wolfsegg nach des Stiefsbruders nähern Umständen zu erkundigen, und dann mit Ienem, der viele Bekanntschaften unster Männern von Einsluß hatte, zu überlegen, ob und auf welche Art Zornau irgend eine Ansstellung verschafft werden könnte, die ihn für immer aus Wien, und aus ihrer und Adelasiens Rähe brächte. Denn das war ihr seit dem Ges

spräche von gestern mit dieser klar geworden, daß jener erste Eindruck, der schon damahls so bedeutend hervorgetreten war, durch diese ganze lange Zeit nachgehalten hatte, und durch das unvermuthete Wiederfinden in seiner ganzen Stärke aufgewacht war.

Ein langes und etwas bornichtes Gefprach erhob fich nun zwischen dem Baron und Frau von Winterfeld. Jener fampfte um jeden Rufibreit feines Rechtes, oder vielmehr um das fei= nes Schütlings; Frau von Winterfeld hatte den Machtheil, eine fehr feste Stellung angreifen gu muffen. Gie war offenbar mit ihrem Verlangen im Unrechte, und Wolfseag zwang fie burch feine guruckhaltenden Außerungen, ihren gangen - nicht rechtlichen Plan fund zu geben. Rach= bem er sie Alles deutlich fagen gemacht, mas sie viel lieber hatte errathen laffen, ruckte er end= lich mit der Nachricht heraus, daß das, was fie mit Unrecht und aus Gelbftsucht gewünscht, mas fie, ohne Rücksicht auf die Plane und das Glück bes jungen Mannes durchzusegen Willens war, von Bornau ohnedieß aus beleidigtem Gelbftge= fühl und echtem Stolz nachstens gethan werden, und er Wien verlaffen werde.

Sophie starrte den Sprecher mit halboffenem Munde an — und es lag, so fehr diese Nachricht auch ihren eigennütigen Bunschen entsprach, etwas in diefer ftolgen Entfernung, mas fie in ihren eigenen Mugen berab =, und den verhanten Stiefbruder neben ihr in ein zu vortheilhaftes Licht fette. Udelafia, und die Wirkung, welche diese Meuigkeit auf das leidenschaftliche Madchen machen mußte, war ihr erfter Bedanke, und fie fühlte, daß diefer Ausgang doch gar nicht geeig= net war, Adelasiens schwarmerische Empfindun= gen berabzustimmen. Gobald fie fich alfo gefaßt, und die innere Bewegung von Uberraschung und Beschämung niedergefampft hatte, ftellte fich ihr die Nothwendigkeit dar, diese Machricht wenig= stens in so lange vor Adelasien zu verbergen, bis ber Sturm, den das vorgestrige Wiederseben erregt, fich gelegt und einer ruhigeren Befinnung Plat gemacht haben würde.

Dieß erbat sie sich also von ihrem alten Freunde; er bewilligte es gern, obgleich er sich nicht viel davon versprach, und so schieden die Beyden nach einer peinlich zugebrachten Stunde auseinander. Im Eintrittszimmer angekommen, gewahrte er, daß die Thüre in Adelasiens Kabienett offen, und sie hinter derselben stehend, ihm leise winkte — Wolfsegg errieth leicht, daß sie ihn befragen würde, aber was sie ihm sagte, überraschte und verwirrte ihn doch. Sie gab ihm einen Brief an ihren Oheim Friedrich Baeron von Zornau, und bath ihn, ihm denselben

juguftellen. Gie hatte ihn gefdrieben, mabrend er ben ihrer Mutter war. Der Brief ath= mete glühende Liebe unter der fühlen Außenseite verwandtschaftlicher Unhanglichkeit. Gie fagte bem Obeim, daß der Bug, der fie Bende auf bem Schiffe aneinander gezogen, die Stimme der Matur, des Blutes gewesen fen; fie bemerfte ihm, daß er dem Bilde ihres Grofvaters, des Reldmarichall = Lieutenants, das fie nie ohne find= liche Rührung hatte betrachten können, febr abn= lich fen. Gie gestand ibm ihre Freude darüber, fie fagte ibm, daß fie auf fein Wohlwollen, auf feine Freundschaft, als feine Richte, ein beiliges Recht habe, daß fie fich hierdurch fowohl als durch die Rettung ihres Lebens, das fie als fein Beichenk mit Kreuden betrachte, ibm ewig verpflich= tet fühle, und daß auch diefes Leben, ohne feine Freundschaft, feinen Werth für fie haben murde.

Wolfsegg wiegte den Brief in der Hand. Bedenklich fragte er. Weiß Ihre Frau Mutter um dieß Schreiben?

"Nein!" erwiederte fie ruhig.

So muß ich Sie bitten, mich mit diesem Auftrage zu verschonen.

"Warum das?"

Weil vielleicht — ja wahrscheinlich, Ihrer Frau Mutter diese Correspondenz nicht angenehm senn möchte.

"Wie sollte sie mir wehren wollen oder können, meinem nächsten, meinem einzigen Blutsfreunde zu schreiben—?"

Mun, so geben Sie ihr den Brief zu bestellen. Sie weiß, wo Zornau wohnt. Mit diesen Worten legte er den Brief auf den Tisch, und entfernte sich so schnell, daß Udelasia kein Wort mehr sagen konnte.

Dieß sonderbare Benehmen ihres väterlichen Freundes siel ihr sehr auf, und es kränkte sie. Vald aber raffte sich ihr Geist empor. Sie verglich, was sie von der Mutter in Rücksicht auf Zornau gehört; der Verdacht, in dem sie ihre Mutter hatte, des Varons Ubweisung, ihren Vrief zu besorgen — und Etwas, was der Wahreheit ziemlich nahe kam, gestaltete sich in ihrem Kopfe. —

— Gut denn! sagte sie, nachdem sie eine Weile gesonnen. — Gut denn! List gegen List, oder auch Gewalt gegen Gewalt! Sie stand auf und ließ ein kleines Mädchen, die Tochter eines ihrer Bedienten rufen, das sie durch liebreiches Betragen, kleine Geschenke und vorzüglich durch einigen Unterricht, den sie dem Kinde im Lesen und Stricken ertheilt, an sich gezogen hatte. Die kleine Lisp kam; Adelasia hieß sie zum Baron von Wolfsegg gehen, zu dem sie schon öfters geschickt war worden, und dort sich ben dem Jäger des Ba-

rons nach der Wohnung des Doctor Zornau erkundigen. Das Mädchen richtete ihren Auftrag geschickt aus, und erhielt, als sie wiederkam, jenen Brief, um ihn sogleich zum Doctor zu tragen. So war Alles eingeleitet, und Adelasia hoffte mit freudiger Zuversicht, den inniggeliebten Mann vielleicht noch heute zu sehen, denn das hatte sie am Ende des Briefes bengefügt, daß der verehrte Oheim ja gewiß nicht versäumen sollte, seine dankbarergebene Nichte zu besuchen.

Sieharrte—und harrte.— Es wurde Dam=
merung, es wurde Nacht; die Kleine kam noch
immer nicht. Adelasia wurde unruhig—endlich
erschien das Mädchen. Es war ihr aufgebothen
worden, den Brief entweder dem Doctor selbst,
oder seinem Bedienten, sonst Niemand zu geben.
Aber der Erste war bis jest gar nicht, der
Zweyte eben nur gekommen. Er war auf der
Eilwagen=Expedition aufgehalten worden, wo
er einen Plat für seinen Herrn bestellt hatte.

Für feinen Berrn? einen Plat? Und woshin? rief Idelasia tödtlich erschrocken.

Das hat er nicht gesagt, aber er reist noch biese Racht ab. —

Udelasia stieß einen lauten Schren aus und sank zusammen. Das erschrockene Rind schrie eben= falls, die Kammerjungfer eilte herben, Frau v. Winterfeld kam ins Zimmer; man brachte Ude-

lasien auf ihr Bette, aber nur mit Mühe konnte die Mutter aus den Antworten des erschrockenen Kindes einen Theil der wahren Ursache dieses Auftrittes entnehmen. Was sie — mehr errieth als erfuhr, war nicht darnach, sie zu erfreuen.

Adelasia erholte sich bald unter den vereinzten Vemühungen der Umgebenden. Sie schlug die Augen auf, ihr erster Blick fiel auf ihre Mutzter. Er verfinsterte sich, und mit dem Auszdruck des Mißtrauens und Widerwillens hieß sie sofort die Kammerjungfer und das Kind auf der Stelle das Zimmer verlassen, richtete sich dann rasch auf — heftete den forschenden Vlick auf die Mutter und fragte: "Hast Du mir das bereitet? Ist das Dein Werk?"

Die Mutter schien sie nicht zu verstehen. Sie fragte, was denn Udelasia meine, und was die Ursache ihrer Ohnmacht gewesen?

"Solltest Du es wirklich nicht ahnen? Der Oheim reist noch heute fort — und ich sehe ihn vielleicht in meinem Leben nicht mehr! rief sie jammernd und brach in einen Thränenstrom aus.

Die Mutter erkannte mit innerem Schrecken die Größe des Übels, deffen Vorhandensenn sie noch vor dren Tagen nicht für möglich gehalten. Sie suchte die Tochter zu begütigen, zu beruhisgen. Es gelang nicht. Mit einer Heftigkeit, die dem sonst so stillen Mädchen fremd schien, und

mit einer Confequent, die man ihrer Jugend faum jugetraut hatte, wußte fie der Mutter ihr Gebeimniß abzunöthigen, was fie mit Bolfsegg über ihren Stiefbruder verhandelt; mas ibre 216= ficht gewesen; bis wie weit Wolfsegg in ihre Plane eingegangen; was er ihr versprochen habe? Sophie, durch die Eraminatorischen Fragen der aufgeregten Tochter in die Enge getrieben, und durch die Beforgniß um deren Gefundheit beunruhigt, gestand endlich Alles, mas sie zuerst im Ginne gehabt, wie Bolfsegg fich geweigert, in diese Plane einzugeben, und wie er felbst zu= lett ihre Gorge um die Bergensruhe ihrer Toch= ter mit der Machricht von Bornau's naber 216= reise beschwichtigt habe. Mur hatte die Mutter nicht geglaubt, und vielleicht Wolfsegg felbit nicht gewußt, daß diese noch diese Racht vor sich geben follte.

Ulso ist Wolfsegg unschuldig an allen diesen Umtrieben? rief Adelasia jest. Gottlob! Ich habe das immer gedacht, daß er es redlich mit dem unglücklichen Verfolgten gemeint. Jest aber, Mutter! fuhr sie mit blisenden Augen und dunk-lerglühenden Wangen fort, jest bitte, jest beschwöre ich Dich, wenn Dir an meinem Leben etwas liegt—sende auf der Stelle zu Wolfsegg—es ist erst sechs Uhr—ich will ihm ein Paar Worte schreiben—er soll zu uns—nein! nein!

— er foll auf der Stelle zu meinem Oheim gehen; er foll ihn zwingen, seine Reise einzustellen. Ich kann sonst keine Ruhe finden — ich kann nicht leben!

Die Mutter, erschrocken über diese Heftige keit, versuchte es, die Stimme der Vernunft, der Schicklichkeit hören zu machen. Umsonst! Abelasia glich einer Wahnsinnigen. Sie dachte, sie empfand nichts als den Schmerz, Zornau zu verlieren.

Noch währten diese Erörterungen, als die Thüre aufging, die Kammerjungfer eintrat, Frau v. Winterfeld winkte, und ihr den Baron Wolfsegg meldete, der sie eilig und in Geheim zu spreschen wünschte.

Sie flusterte Adelasien diese Nachricht zu, der sie wie eine Bothschaft vom himmel erklang. O Gott! Gott! rief sie. Es wird nicht zu spat senn! Er wird ihn aufhalten!

Trop ihrer Erschöpfung bestand sie darauf, selbst mit Wolfsegg zu sprechen; denn sie traute der Mutter nicht. Diese mußte willfahren— sie hatte schon zu viel nachgegeben, und Wolfsegg trat ein.

"Er ift noch nicht fort? — ober ift er?" rief fie ihm mit zitternder Ungst entgegen.

Varon Zornau ist noch hier. "Gottlob! — Gottlob!"

Uber er gebenkt in dieser Nacht abzureisen. "Herr Jesus!"

Er würde vielleicht seine Reise nach dem — was er — was Sie. Darf ich fren reden, mein Fräulein? — Sein Blick glitt von der Mutter auf die Tochter.

Ganz fren, Herr Varon; ich habe nichts mehr zu schonen, siel ihm Adelasia mit einem Tone ins Wort, der ihren Schmerz und ihre Resignation ausdrückte.

Er hat Ihren Brief erhalten — fuhr Wolfsegg fort —

Du hast ihm geschrieben? unterbrach die Mutter gurnend den Redenden.

Und warum hatte ich meinem einzigen, meisnem nächsten Verwandten, dem Retter meines Lebens nicht schreiben sollen? rief Adelasia unter strömenden Thranen.

Die Mutter seufzte, stand auf, und stellte sich abgewandt ans Fenster, um keinen Theil an dieser Unterredung zu nehmen.

Wolfsegg begann von Neuem: Sie können benken, daß ihn dieß Schreiben ergriff, erschützterte; ja er wankte sogar einige Augenblicke in seinem Entschluffe, Wien noch heute zu verlaffen —

"Er wollte bleiben!" rief Adelasia heftig — "und warum bleibt er nicht?"

Er fand, nachdem er seine Gedanken gefam=

melt und beruhigt hatte, daß es doch beffer für feine unvermuthet gefundenen Bermandten und auch für ihn felbst sen, wenn er Wien definitiv verlaffe. Schon längst war ihm von einem angefebenen Magnaten, mit dem er feit feinen Studienjahren in freundschaftlichen Beziehungen stand, der Untrag gemacht worden, unter dem Titel eines Sausarztes, im Grund aber als fein Jugendfreund, ju ihm auf feine Guter in den Bergftadten zu ziehen, und im gemeinsamen Baterland mit ihm zu leben, woben dem Freund, wenn ihn wieder einmahl feine Wanderluft anwandelte, die Frenheit ihr zu folgen nicht benom= men fenn follte. Frit hatte fich lange nicht entschließen konnen, weil er bier auf eine Beforderung hoffte; aber vorgestern entschied er sich fchnell, fdrieb an feinen Freund, und verhieß ihm, nachstens zu ihm zu kommen.

Wolfsegg schwieg — Niemand antwortete ihm. — Adelasia weinte still aber unaufhalt= sam fort.

So hat er denn, begann der Baron aber= mahle, sich in seinem Entschluß von Neuem befestigt, und in ein Paar Stunden —

Ift er auf ewig für uns verloren! schrie Adelasia mit leidenschaftlicher Heftigkeit, sprang vom Sopha auf, ergriff Wolfseggs Hände, und bath, beschwor ihn, zu ihrem Oheim zu eilen,

ihn nicht fortzulaffen, ihn zu ihr zu führen — fie wolle, fie muffe ihn feben, fie muffe ihm fagen —

Jest trat die Mutter vor, und mit Würde aber sanft sagte sie: Keine Übereilung, mein Kind, keine Unschicklichkeit! Dünkt es Dich wohl passend, eben diesen nächsten Verwandten, der für Dich eine hochachtbare Person seyn muß, so über Hals und Kopf in den letten Augenblicken vor seiner Abreise zu uns zu bescheiden, deren Haus er nie vorher betreten, mit denen Er, obzwohl in Einer und derselben Stadt lebend, nie Umgang oder Verkehr gehabt hat?

Adelasia schwieg. Nach einer Weile sagte sie scharf: Es mögen auch ganz eigene Ursachen gewesen senn.

Eigene ober nicht, nahm die Mutter das Wort. Wir haben uns nie gesehen; er hat uns gemieden — ich habe ihn nicht aufgesucht, und es ziemt, wie mir scheint, der Tochter nicht, über die Verfahrungsart der Mutter in Famisienangelegenheiten, die sie zu beurtheilen nicht im Stande ist, abzusprechen, noch weniger sie umwandeln zu wollen. —

Adelasia erwiederte nichts. Auch Wolfsegg schwieg.

Nach einer kurzen Stille begann die Mutter wieder: Chemnig ist nicht außer der Welt. Ist der Docter erst einmahl ben seinem

Freunde angekommen, hat sein Verstand die Vezgebenheiten, die sich hier rasch drängten, erst ganz zu begreifen und zurecht zu legen angefanzen — bist Du ruhig genug, um Deine geziemende Stellung gegen ihn einzusehen, so wird es noch immer Zeit senn, die gehörigen Schritte zu einer Unnäherung zwischen ihm und seinen Verwandten zu machen, über deren Unnehmbarkeit für ihn selbst, er allein zu entscheiden hat. —

Gie hielt inne. Niemand erwiederte etwas.

Sollte der Doctor es mit der Zeit selbst wünsschenswerth finden, seine Verwandten aufzususchen, so zweisle ich nicht, daß die Freundschaft des Varon Wolfsegg für Zornau und uns, ihn vermögen wird, hier als vermittelnde Person aufzutreten —

Sehr gern, wenn ich badurch das mahre Glück meines jungen Freundes befördern kann, erwiederte Wolfsegg.

Sie werden doch — unterbrach ihn Sophie etwas gereißt.

Er aber fuhr fort: — denn ich liebe ihn wahrlich so herzlich wie einen Sohn. Es ist ein Mensch voll Talent, voll erstaunenswürdiger Kenntnisse — muthig, entschlossen, wie es sich für einen reisenden Naturforscher ziemt, und daben ein Herz— ein Herz, gnädige Frau! rein wie Gold, und stark wie Eisen!

Sophie mußte innerlich über diese mineralogische Vergleichung des Geologen lächeln, aber
freundlicher sagte sie: Es freut mich, das Lob
meines Verwandten aus so glaubwürdigem Munde zu vernehmen, und ich werde, so bald es die Umstände erlauben, von Ihrem gütigen Erbiethen Gebrauch machen. Über jetzt wollen wir Udelassen sich in Ruhe von den heutigen Stürmen
erholen lassen. Kommen Sie mit mir, Herr
Varon!

Verzeihen Sie, gnädige Frau! ich muß fort; ich habe Zornau versprochen, ihn noch vor seiner Abfahrt zu sehen — ich könnte mich nicht beruhigen, wenn ich ihn versäumte.

Er stand auf. — Abelasia richtete durch Thrå=
nen Blicke des heißesten Dankes für das Lob, das
er ihrem Liebling gespendet, auf ihn, — dann,
als er fort war, warf sie sich an den Hals der
Mutter, bath sie um Verzeihung wegen der Hef=
tigkeit, mit der sie sich benommen, und ließ nun,
nachdem diese sie mit einigen Worten begütigt
hatte, die ben weitem das nicht aussprachen,
was die Mutter an Kränkung und Gorge über
diese Auftritte empfunden hatte — ihren Thrä=
nen um ihren Verlust von Neuem vollen Lauf,
bis endlich Erschütterung, Schmerz und anhal=
tendes Weinen ihre müden Augen in schwerem
Schlummer schloß.

In eben der Abendstunde, wo über Abelafa's und Zornau's Wohl oder Weh gesprochen wurde, und Jeder der Theilnehmenden feine eigenen Bedanken und Befühle für fich begte, die er den Ubrigen nicht offenbarte, fagen in dem Spielzimmer eines der erften Raffeebaufer, bas mit dem finnreichen Luxus eingerichtet mar, melden unfere Beit zur unerläßlichen Bedingung jedes beliebten Unterhaltungsortes macht, dren unserer Bekannten: Ludwig Baron von Mar-Fing, Adolph von Rettenburg, fein Freund, und Berr von Faucier, der Bemahl der ichonen Frau, benfammen. Gie warteten nur noch auf den vier= ten Mann, um ihre Whistparthie zu beginnen, bie fehr hoch ging, und unterredeten fich unterbeffen von dem gestrigen Diner, das ihnen Graf Sorini gegeben. Alle kamen überein, daß dieß Mahl in Rucksicht auf Wahl und Zubereitung ber Speifen, an Fulle und Röftlichkeit der Beine, an Eleganz der Porzellan =, Gilber = und Bronzegeräthschaften, und überhaupt an bochfter Fa= fbionabilität der gangen Ginrichtung, ein Meisterwerk in seiner Urt war.

Parbleu! rief Marking, es war ein Diner, würdig, in Paris gegeben worden zu sepn! Und das will viel sagen! Ich begreife nur nicht, wosher dieser Sorini das Geld nimmt, das ihm seine Pferde, seine Wohnung, seine Diners —

Und feine übrigen Musgaben foffen, unterbrach ihn Faucier fpottisch. Er mag auch bubich in Schulden fteden; denn fo viel ich weiß, hat er fein Vermögen, und lebt von feiner Unftellung. Aber er ift ein fühner und noch bagu ein glücklicher Spieler, fagte Rettenburg. Ich weiß, daß er außerordentlich gewinnt, und fich dadurch die Mittel zu feinem glanzenden Leben verschafft. Uberhaupt haben solche Menschen eine andere Urt zu calculiren, als wir Undern. Wenn wir überschlagen, ob die Mittel, die wir befigen, hinreichend find, um unfern 3weck - diefe Gpeculation, jene Entreprise - auszuführen, fo fagt folch ein Mensch: Mein Zweck ist trefflich, meine Absicht großartig - die Mittel muffen fich finden, und wer diese immer zuerst im Muge hat, ift ein fleiner Geift!

Ja, ja! nahm Marking das Wort, ich habe ihn schon öfters Ühnliches äußern gehört. Aber gestern kam er mir sehr verstimmt, ja ich möchte sagen gedrückt vor. Er warf sogar einmahl einige Redensarten über den Selbstmord hin.

Ich habe es auch gehört, versetzte Faucier, aber ich achtete nicht darauf. Er liebt es, Geltsames und Auffallendes zu sagen. Vielleicht hat ihn das Spiel mißhandelt, das geschieht zuweilen auch dem Glücklichsten.

Uch! das wißt Ihr Alle nicht recht, nahm

Marking lachend das Wort. — Er ift ein Ber-

Zerriffen? Was foll das heißen? fragte Faucier.

Ja, bas ift eine eigene, aber ben ben Da= men fehr beliebte Menschenclaffe, erwiederte Marking lachend. Ein folder Zerriffener fieht vor Allem blag und leidend aus wie unfer Graf; er ist genialisch oder glaubt wenigstens es zu fenn; er ift beständig unglücklich, Alles geht ihm verkehrt, weil feine Citelkeit und fein Ehrgeit schrankenlos find, weil ihn nichts befriedigt, was er erlangt - wie unser Graf, ber es eine schren= ende Ungerechtigkeit feines Sofes und des Schickfals findet, daß er nicht ichon einen Befandt= schaftsposten erhalten hat, ja noch immer zwen= ter Legationssecretar ift. Da sieht er denn, wie unser Graf, nichts als Ungerechtigkeit in ber Welt, redet von allgemeinem Weltschmerz, ber durch die gange Erde geht - coquettirt auch wohl mit dem Gelbstmord, läßt fich aber für feine Perfon Effen und Trinken trefflich ichmeden; macht Schulden, bejammert das Loos der Menfch= beit, regt aber feinen Finger, um es zu erleichtern, und weiß fich ben den Weibleins interef= fant zu machen, daß fie Mitleid für ihn fühlen, und vom Mitleid zur Liebe -

Ift nur Gin Schritt, fiel Rettenburg ein.

Solche Leute sind auch darum sehr gefährlich, befonders wenn sie, wie eben dieser Sorini, eine
angenehme Persönlichkeit mit vielem Geist,
Kenntnissen und Talenten verbinden. Unstreitig
ist dieser Mensch kein gewöhnlicher. Er hat schöne
Reisen gemacht, er ist ein vorzüglicher Claviers
spieler, und weiß, was er gelernt und gesehen
hat, zur rechten Zeit anzubringen.

Er macht ja, wie man fagt, der fleinen Winterfeld ben Sof-unterbrach ihn Marking.

So scheint es, antwortete Rettenburg und ich fürchte, es wird ihm gelingen, das Mädchen zu berücken. Die Mutter hat er schon ge= wonnen, die bleibt dieselbe, die sie vor drey= sig Jahren war—gutmüthig, gefallsüchtig, vom Schein leicht geblendet und unbedacht. Das sind eben die Eigenschaften, um in die Netze eines Sorini zu fallen.

Das Mädchen kriegt einmahl Geld, sprach jest Faucier, und das ist auch der Magnet, der des Herrn Grafen Speculationen an sich zieht. Indessen könnte er sich doch verrechnet haben. Es hat sich vorgestern auf der Basten ganz unvermutet ein gefährlicher Nebenbuhler hervorgethan.

Ein Nebenbuhler? Und wer denn? fragte Rettenburg.

Sie, Baron Marking! wendete fich Faucier an diefen, Sie muffen bas am beften wiffen. Sie waren ja daben, hat man mir ergählt, wie der Winterfeld ihr Stiefbruder vorgestellt wurde.

Was? unser Zornau? rief Rettenburg, und sein Ton ließ errathen, daß ihm diese Nachricht nicht angenehm war. Und wie benahm sie sich? bas eitle Weib, die unnaturliche Schwester!

Ich versichere Dich, erwiederte Marking, ganz leidlich; so anständig wenigstens, daß mir nicht viel auffiel, und ich wahrlich bis jest vergaß, davon zu sprechen.

Damit alfo, versette Rettenburg ernst und finster, hängt meines armen Frit übereilter Entschluß abzureisen — zusammen. Jest sehe ich klar.

Ist er schon fort? fragte Faucier.

In dem Augenblick wahrscheinlich schon auf dem Preßburger = Eilwagen und morgen auf dem Dampsschiff. Mir ist herzlich leid um ihn! Ich hätte ihn stets sehr vermißt; — wir sind Freunde von Jugend auf. Er ist mir durch meine Mutter verwandt, mein Vater war sein Pathe, nach ihm heißt er Friedrich. Wahrlich! Er hat sich des trefflichen Taufzeugen stets würdig erwiesen, und nun wegen dieses fatalen Weibes! —

Gib Dich zufrieden, Adolph — er hat ihr einen Stachel in der Seele hinterlassen, der eine Weile nachhalten wird.

Wie fo? fragte Rettenburg.

Je nu, antwortete Marking — es ist eine komische Geschichte. Denke Dir, die Dren, Frig, die Winterfeld, und das Mädchen mit dem langen Taufnahmen, haben sich schon früher zusammengefunden, ohne sich zu kennen.

Ich weiß.

Nun also. — Du kennst Zornau. Es ist ein hübscher Mensch; der männliche Schnurbart über den perlweißen Zähnen, die düstern lichtblauen Augen unter den dunkeln Wiinpern mögen dem Mädchen unvergeßlich geblieben senn. Es war merkwürdig, wie sie zusammensuhr, als sie ihn unvermuthet erblickte; wie sie sichtbar zitterte, der höchste Purpur ihre Wangen überströmte, und ihre Augen gleichsam in ihm stecken blieben.

"Das kann eine wunderliche Geschichte geben."

Daß Fritz ebenfalls ergriffen war, konnte ich wohl bemerken, indessen bleibt es noch unsentschieden, ob der Unblick des Mädchens oder der antipathetischen Frau Schwester ihm diese Erschütterung verursachte.

"Und war Sorini gegenwärtig?"

Er führte die Mutter. Unmöglich kann sei= nem diplomatischen Späherblick entgangen senn, daß hier Verhältnisse von sonderbarer Urt statt fanden, die ihm bisher verborgen geblieben waren.

"Ja, dann läßt sich auch fein geftriger Erüb=

finn einigermaßen erklären, wenn es nicht Comödie war. Zornau wäre kein unbedeutender Nebenbuhler. Sein Außeres, seine Kenntnisse, der, man kann sagen europäische Ruf, den er genießt —

In dem Augenblicke trat der vierte Mann gur Whistparthie, ein alter pensionirter General, ein. Das Gespräch hatte ein Ende, und die vier Herren setzen sich zum Spiel.

Mehrere Tage waren feit jenem Zusammentreffen und dem berühmten Diner verfloffen. Ide= laffa verbarg ihren Ochmert über Bornau's Ub= reife nicht. Gie glaubte ihn durch ihre Bermandt= schaftsbande geheiligt. Die Mutter beobachtete fie ftill, und vermied jede Berührung diefes Berbaltniffes, um feine abnliche beftige Ocene berbenguführen. Gie bachte wohl mit Ungft an die Stärke von Adelafia's Empfindung für einen Mann, den sie nur Einmahl gesehen, und der fur fie, ben Gefegen der Ratur nach, eber ein Gegenstand der Sochachtung als der Liebe fenn follte; fie bachte auch an jenen Musfpruch Berners, der fie felbst in ihrer Jugend arg mißlei= tet hatte, aber eben die wenige Bewähr, welche er an ihrem eigenen Schicksal gefunden, beruhigte fie einigermaßen über bie Blut, mit der ihre Tochter einen ähnlichen Eindruck aufgenom=

men hatte, und fie beschloß, was in ihren Rraften ftand, im Stillen anzuwenden, um jenen fo viel als möglich zu paralpfiren. Das ermunich= tefte Mittel dagegen batten ihr Gorini's Bewerbungen um ihre Tochter werden fonnen, fie ma= ren ibr überhaupt willfommen; benn Gorini hatte sich ihr lebhaftes Interesse zu erwerben gewußt, und fie gefiel fich in dem Bedanken, daß ibre Tochter den allgemein gesuchten und bewunberten Mann zu feffeln im Stande mare, und fie ibn einst ihren Ochwiegersohn nennen durfte. Aber bis jest hatte er mit eben so viel Ernst als Feinheit fich noch immer in der gehörigen Entfernung gehalten, noch immer hatte er es zweifelhaft gelaffen, ob er nicht vielmehr ein alterer wohlwollender Freund als ein liebender Bewerber fen; noch immer hatte auch Abelafia fich durch nichts in feinem Betragen gu lebhafterer Theilnahme an ihm aufgefordert gefühlt. Jest aber, feit jener Begebenheit auf der Baften, erschien er viel feltener in ihrem Saufe, und wenn Sophie auch diese Veranderung nicht gern bemerkte, fo glaubte fie doch gerade darauf einen Glauben an eine tiefere Empfindung für ihre Tochter grunden ju fonnen, fo daß fein Wegbleiben eine Wirkung der Eifersucht, und folg= lich ein Schmollen ware. Abelafien fiel endlich bieß feltene Rommen, und der großere Ernft, ja

die sichtbare Zurückhaltung an Sorini ebenfalls auf. Als er sich eines Vormittags wieder nach kurzem Verweilen entfernt hatte, konnte sie nicht umhin, ihrer Mutter ihr Vefremden über dieß veränderte Vetragen auszudrücken.

Die Mutter schwieg eine Weile, dann fagte sie: Wenn nicht Eine von und etwa aus Versehen die Regeln der Höslichkeit gegen ihn verlett hat —

"D das gewiß nicht, gewiß nicht!" fiel Udelasia schnell ein.

So wüßte ich nur Eine Erklärung dieses sonderbaren Benehmens — die plögliche Erscheisnung Deines Unbekannten neulich auf der Bastey. Daß Du ganz außer Dir warst, mußte Jestermann auffallen; Du beherrschtest Dich nicht im Geringsten, oder konntest Dich nicht beherrschen. Sorini war gegenwärtig, er hat es so gut bemerkt als wir Alle —

"Aber wie kann ihn das kränken? Warum follte er? —"

Ich bitte Dich, Adelasia! sprich — oder vielmehr denke nicht so gar kindisch. Es ist ein großer Unterschied zwischen Kindlichkeit — die ich stets an Jedem, der sich diesen Schatz bewahrt, ehren werde, und zwischen kindischer Gesinnung. Solltest Du allein nicht bemerkt haben, was uns Allen schon lange klar geworden ist?

"Aber Mutter!" stotterte Abelasia, die ansing zu ahnen, was sie vorher nicht gesehen, oder nicht hatte sehen wollen. — "Was gibst Du mir zu verstehen? Sorini, der ernste Mann, sollte —"

Dich nicht mit so gleichgültigen Augen betrachten, als er die Welt, Dich, und vielleicht sich selbst glauben machen will.

Udelasia antwortete nicht. Hundert Gedansten, Erinnerungen, Vemerkungen, die sie früster zuweilen gemacht, die aber vereinzelt, wie sie da standen, sie nie auf ein Resultat geleitet hatten, drängten sich jest in ihrer Seele. Sie sann eine Weile nach, dann sagte sie: Mutter, Du könntest Recht haben, aber dann sollte es mir leid thun. Ich achte Sorini gewiß, er vertient es — ich halte ihn für einen höchst gebilz deten, und was mehr ist, einen sehr edeln Mensschen, aber — —

Mun, was aber?

Lieben aber, Mutter! lieben mit der Glut, der Innigkeit, der Auflösung meines Ichs in den geliebten Gegenstand, so daß ich eigentlich nicht mehr für mich ein Dasenn habe, sondern mein Leben, mein Denken, mein Wollen nur in ihm, durch ihn fühle — ja Mutter, so könnte ich Sorini nicht lieben.

Und könntest Du jemand Undern auf diese

Art lieben? fragte die Mutter, indem sie sie forsichend, ja durchbohrend ansah. — Liebst Du vielzleicht schon Jemand auf diese Art? setzte sie hinzu, und ihr Son klang drohend.

Adelasia richtete sich stolz in die Bobe, ibr Geficht war mit Purpur übergoffen. Und wenn ich Jemand also liebte, erwiederte fie mit festem Son - fonnte ich dafür? und konnte iche anbern? Bare es nicht ein heiliges Gefet, von Matur und Blut in mein Innerstes geschrieben? -Aber laffen wir das, Mutter! fprach fie mit schnellverandertem Tone, indem sie der Mutter Sand ehrerbiethig an ihre Lipven drückte. Was geschehen ift, ift geschehen! Mein Loos ift ent= schieden. Gie rif fich los und eilte auf ihr Bimmer. Die Mutter blieb in taufend unangenehme Bedanken verfenkt, in dem ihrigen. Gpater, als fie nach Adelafien fragte, borte fie, daß das Fraulein lange und bitterlich geweint habe, jest aber an ihrem Odreibtisch fige.

Wieder waren einige Tage vergangen, da erfuhr Adelasia zu ihrer großen Freude, daß Sverini in einer Gesellschaft, wo von Reisen und Reisenden die Rede war, mit großem Lobe von Zornau gesprochen, und sie versuchte es, zu hosen, daß sein verändertes Vetragen gegen sie seinen Grund in irgend einer Klatscheren, einem

Mißverständniß haben, und sich deswegen leicht heben lassen würde. So suchte sie den Stachel geheimen Vorwurfs zu beschwichtigen, welchen manche Erinnerung an einzelne Worte und Bliecke des ältern Freundes, seit die Mutter sie dars auf aufmerksam gemacht, in ihrer Seele zurückgelassen hatten.

Vald darauf hörte sie von Wolfsegg, als er sich einmahl mit ihr allein sah, daß man von Seite der Regierung daran denke, ihrem Oheim eine Professur zu geben, daß man deshalb an ihn geschrieben habe, und seiner Nückkunft mit Wahrscheinlichkeit entgegensehen könne. Diese Hoffsnung verbreitete eine himmlische Klarheit in ihrer Seele. Was dann erfolgen, ob ihn die Mutter geziemend aufnehmen, ob er ihr Haus besuchen, ob ihn die neue Unstellung nicht von Wien entfernen würde? — Alle diese Fragen bestümmerten sie in diesem Augenblicke nicht, und nur der Gedanke des Wiedersehens füllte ihre Seele.

So ging das Jahr zu Ende. Der Carneval kam, Adelasia genoß ihn mit aller Empfänglich= keit frischer Jugend. Die Hoffnung, den Gegenstand ihrer Wünsche bald zu sehen, erhöhte diese Freude, die sie sich mit ihm zu genießen, als den Gipfel der Seligkeit dachte. Indessen gab es viele

Einladungen; Frau von Winterfeld hatte viele Bekannte, und Jeder, der einen Ball gab, war froh, hübsche artige Tänzerinnen zu bekommen. So geschah es öfters, daß Abelasia in einer Woche nicht dren Nächte ruhig schlief. Um Tage war wieder so viel für den nächsten Ball vorzubereiten, daß hierdurch ein wesentlicher Theil der Zeit verloren ging. Dann sollte man doch auch das Theater besuchen, um wenigstens von den neuen Stücken und den Toiletten der Schauspielerinnen sprechen zu können; Staffelen und Clavier wollten auch ihr Recht haben; Besuche mußte man geben und annehmen; so entstand denn ein Treiben, eine Hast in dem täglichen Lebenslauf, die Abelasien mehr als ein Ball ermüdete.

Überdieß hätte sie so gern mit Wolfsegg wegen Zornau's Unstellung gesprochen, gern Näherres erfahren. Seine Abreise nach seinen Hammer-werken war nahe, zweymahl war er ben ihnen vorgefahren, um Abschied zu nehmen, zweymahl waren sie außer dem Hause gewesen. Das kränkte und beunruhigte sie ungemein; denn sie hatte nun Niemand auf der Welt, mit dem sie von Oheim Fritz reden konnte. Auch ihre Stellung zu Sorini trug zu ihrer Verstimmung ben. Fortan beobachtete er die ernste Entsernung, in der er sich seit jenem Auftritt auf der Vasten von Adeslassen hielt — er kam im Ganzen viel seltener,

fast nie mehr in den Morgenstunden, und Abends nur dann, wenn er wußte, daß sich mehrere Personen ben ihrer Mutter einfanden. Da aber so Manches in seinem Betragen Adelasien überzeusgen mußte, daß es kein Verdruß, keine Klatzscheren gewesen, was ihn ihrem Hause fremd machte, so kehrte die erste Vermuthung zurück, daß es eine gekränkte aber streng verschwiegene Liebe senn könnte, was ihn so gänzlich umgestimmt.

Abelafia hatte nicht unrecht geahnet. Gie war Gorini nichts weniger als gleichgültig, und fcon feit Langem war der Bunfch, Gegenliebe ben ihr zu erwecken, in feiner Bruft gelegen. Es war nicht bloß Liebe und Leidenschaft, bagu war er nicht mehr jung und nicht mehr neu genug in der Welt. Ihr Vermögen, das durch das Ge= rücht verdoppelt und verdrenfacht wurde, hatte nicht geringen Untheil an feinen Bemühungen, fie fich geneigt zu machen. Doch hatte man ibm Unrecht gethan, wen man sie alle auf Rechnung iner gemeinen Speculation geschrieben hatte. Idelasia war nicht allein eine reiche Erbinn, sie ar auch ein febr hubsches, ein talentvolles, ein iginelles Madchen, das Character und Enere des Gefühls befaß; und Gorini batte zu 4 Menschenkenntniß, um dieß nicht bald zu ennen, und ben geeignetsten Weg zu diesem

Biele einzuschlagen. Der Vorfall auf der Bastey hatte ihn wirklich erschreckt, gekränkt, und die Erkundigungen über den Fremden manches Beunruhigende für ihn enthalten; so blieb ihm, seine Liebe mochte nun ganz oder zum Theil nur wahrthaft senn, nichts übrig, als in würdiger Haltung zu harren, wie dieses Verhältniß sich gestalten werde, wenn der Erwartete kommen sollte.

Die ersten milben Tage bes Februars lockten nach dem Carneval die Bewohner der Sauptstadt auf die Spaziergange; der Prater both nun wieder öfters in den Mittagsstunden bas Schaufviel langer Reihen von glanzenden Equipagen, eleganten Reitern, und hier und dort von Spaziergangern, die fich den ärztlichen Borschriften unserer Zeit gemäß, welche Bewegung in freger Luft, Baben, Schwimmen u. f. w. gur Diatetit des überreitten Beschlechtes fur un= erläßlich halten - hier in den entlaubten Alleen ergingen. Die geringeren Menschenclaffen ftromten in diefen Stunden, die ben ihnen ichon gum Nachmittag gehörten, befonders an Conntagen nach Bernals, das eine Urt von Wallfahrts: ort ift, von dem zahlreiche hübsche fröhliche Rinder, Ofterlammchen, fleine Kahnen und anderes Svielzeug mitbrachten, und nach den vieler fleinen Wirthshäusern in Lerchenfeld.

Auch Frau v. Winterfeld war, so oft es die Witterung erlaubte, mit der von den Fatiguen und Gemüthsbewegungen des Faschings noch etwas blassen Adelasia sehr oft im Prater zu sehen. Freylich hatte der Arzt, der ihnen geställig diese Zerstreuung nicht verwehrte, den geschlossenen Wagen vorgeschrieben, aber wenn der Tag recht mild war, konnte, so meinten Mutter und Tochter, der freyere Luftstrom nur wohlthätiger wirken, und so erschienen Vende in geschmackvollen Anzügen, im zurückgelegten Wagen, allen Lüften und allen Blicken zugängslich, und grüßten rechts und links Vekannte in Equipagen und zu Pferde.

Unter diesen Letten zeigte sich ihnen auch Sorini auf einem wunderschönen Hermelin, der nach den neuesten englischen Mustern gesattelt und gezäumt war. Es ist begreislich, daß der Mann zu Pferde, wie sein Willen, seine Kraft das von Natur viel stärkere Noß bändigt und zum Gehorsam zwingt, die Vorstellung von Kraft und Muth in dem Geiste des Weibes erregt, und so der kühne Reiter des vortheilhaften Eindrucks nicht leicht versehlt. Auch hier war es so. Adelasia mußte sich gestehen, daß sich Sorini zu Pferde sehr gut ausnahm, wie er dort, von einem Reitknecht in prächtiger Livrée begleitet, über die Wiese dahersprengte, um sich dem Wa-

gen seines Gesandten, der gerade vor dem der Frau v. Winterfeld suhr, zu nähern, und zu grüßen. Die Wagenreihe hielt zufällig einige Augenblicke an; zwischen der Gesellschaft im Wasgen des Gesandten und seinem Legationssecretär wurden einige Worte gewechselt, und Adelasia erwartete nun, daß er auch an ihren Wagen heranreiten, und mit ihnen sprechen werde; aber er grüßte nur mit vieler Artigkeit, die Wagen suhren in diesem Augenblick weiter, Sorini wandte sein Pferd—neigte die Gerte gegen die Damen, und sprengte wieder auf die Wiese hinaus.

Er schmollt noch immer mit uns, eigent= mit Dir, hob die Mutter jest an. Unverzeih= lich ist es wahrlich, daß, um-einer solchen Ur= sache willen, ein solcher Freund von uns ge= scheucht mußte werden!

Adelasia fühlte sich im tiefsten Herzen durch den geringschätigen Ton verlett, mit dem die Mutter die unterstrichenen Worte betont hatte. Ihres Oheims Vild trat vor ihre Seele, und eine Thräne in ihr Auge. Sie schwieg und ließ die Mutter weiter sprechen, wie es ihr Unwillen ihr eingab. Aber auch Sorini's Vetragen hatte sie gekränkt. Ihr kein Wort zu gönnen, sie nur im Vorüberreiten zu grüßen— sie, die er einst täglich besucht, die er seine liebe Schülezrinn genannt hatte! Und er war ihr heute, wo

ber frische Ostwind im schnellen Reiten seine sonst blaffen Wangen geröthet hatte, die das dunkle Gelock umspielte, auf dem schönen Pferde anziehender als je vorgekommen. Sie vermochte es kaum, die Thränen, die ihre körperliche Schwäche und der Contrast so verschiedenartiger Empfindungen in ihr hervorrief, zu unterdrücken, um
nicht der Mutter und den Vorübergehenden ein Schauspiel zu geben.

Nach und nach trat der Frühling aus den winterlichen Gullen heraus - der Ochnee, ber noch hier und dort auf dem Rahlen = und Leo= voldsberge, oder hinter Dornbach gelegen hatte, war gang verschwunden. Auf den Feldern außer= halb den Linien, wo die fich unwiderstehlich verbreitenden Wogen des Saufermeeres fie nicht unter Mauersteinen bedeckt hatten, sprofite die junge Saat in schönem Grun hervor, bas das Auge erquickte, und in den Garten der Vorstädte und der Baften erging fich ein grofer Theil der Bevolkerung Wiens. Frohliche Kinder sprangen dort in den reinlich befande= ten Bangen umber; benn die Rasenplage, die mit Gorafalt nach englischer Manier gehegt murden, mar es nicht mehr wie vor alter Zeit er= laubt, ju betreten. Die Knofpen der Gpringen und Cornelkirschen schwollen. Udelasia sah

das Wiedererwachen der Natur, aber für sie blühte keine Blume. Sie fühlte sich bekümmert und zwischen beklemmenden Gedanken gepreßt. — Reine Nachricht von Zornau! Reine Gewißheit über sein Wiedersehen — und dort Sorini's ernste Gestalt, deren düstere Blicke ihr eben so viele stille Vorwürfe dünkten!

Da trat zu ihrer unaussprechlichen Freude eines Morgens Baron Wolfsegg gang unvermuthet ben ihrer Mutter ein. Laut schrie sie auf und eilte bem Gintretenden mit einem folchen Husbruch von Jubel entgegen, daß deutlich zu erkennen war, nur die Gegenwart ihrer Mutter halte fie ab, dem Freunde ihres Freundes um ben Sals zu fallen. Doch trop diefer Freude, trop ber hoffnungen, die sie auf Wolfseggs Unkunft gebaut batte, ging in Rücksicht der Fragen, die ihr fo brennend auf ter Geele lagen - mas Bornau mache? wie es ihm gehe? ob er den Ruf annehmen und nach Wien kommen wurde? der Befuch gang fpurlos vorüber. Die Mutter hatte feine Luft, von dem Unerwunschten ju fprechen, und Wolfsegg zu viel richtiges Befühl, um eine fo mißklingende Saite zu berühren.

Schon Nachmittag aber hatte er ein Billet von Udelasien, und sie die Untwort: Zornau habe sich mit dem ungarischen Freunde abgefunden, der ihm zu herzlich wohl wollte, um sich seinem Fortschreiten hindernd entgegenzuseten. Wolfsegg erwarte ihn daher in den nächsten Tagen, und frage sich nun ben Adelasien an, ob und unter welschen Bedingungen er ihn im Hause seiner Stiefschwester vorstellen werde dürfen? Denn daß von nun an, Zornau und Frau v. Winterfeld einanz der nicht mehr ignoriren könnten, sen klar vorherzusehen. Er werde daher nächstens die Befehle ihrer Mutter darüber einholen, und glaube, es werde gut senn, wenn Adelasia sie darauf vorzubereiten suche.

So follte er fommen - fie ihn feben, mit ihm fprechen, mit ihm umgeben, und dies - fo wie die Umftande fich zu gestalten schienen, recht oft, recht zwanglos! War er nicht ihr Obeim? fonnte die Mutter wohl noch daran denken, ihn nicht anzuerkennen, jest, wo fein Rahme berühmt, und feine Person ein Wegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit geworden war? Es war unmöglich, fich diefem Verhältniß länger auf fo widerrecht= liche Urt zu entziehen, wie abgeneigt ihm die Mutter im Bergen auch fenn mochte, und fo fah fich Adelasia am Biel ihrer Bunsche, und martete nur mit jugendlicher Ungeduld auf Wolfs= eggs Befuch, ber, wie fie nicht zweifelte, nichts Ungelegeneres zu thun hatte, als biefe Gache einzuleiten. Gie ihrerfeits fann nun barüber nach, auf welche Urt fie die Mutter vorbereiten

könnte, ohne ihren geheimen Verkehr mit Wolfsegg preiszugeben. Da schlug sich der Zufall ins Mittel und endigte alle weitere Überlegung auf eine Weise, die Adelasien tief und schmerzlich in das vor Freude überwallende Herz griff.

Eine glanzende Gefellschaft, eine fogenannte Cloture der wöchentlichen Versammlungen ben Faucier war angefagt, und Alles, was den Winter über sich an den bestimmten Tagen in diesem Saufe eingefunden, war befliffen, an diefem letten nicht zu fehlen. Es verfteht fich, daß Frauv. Winterfeld nebst ihrer Tochter ebenfalls erschien, und Alles, was von eleganten Berren oder fonftigen beliebten Erscheinungen zu kommen pflegte, beute in diesem Apartement zu seben mar. Es war eine fehr gewählte, es war eine Versammlung, von der, wie Frau von Faucier mit Recht hoffte, gang Wien noch einige Tage reden murde. - Ob in Gutem oder Bofen? das fummerte die fcone Frau weniger; denn, überzeugt von der Bortrefflichkeit ihres Festes, feste sie voraus, daß das Bofe nur aus Reid und Scheelfucht gefagt werden konne, und Meid zu erregen war ja et= was, was ihrer Eitelfeit schmeichelte.

Noch fehlte eine Gestalt, die wohl früher von Vielen oft und gerne in diesen Kreisen war gesehen worden, und seit einiger Zeit sich meist vergeblich erwarten ließ — Graf Sorini. Die lie

stigen Bestrebungen der Frau von Faucier hatten zwar in fo weit ihr Ziel erreicht, daß Gorini sich von Adelasien sichtbar zurückgezogen; aber die Faucier gewann nichts hierdurch, indem er auch ihr haus, so wie die meiften, in welchen er Adelasien mit Grund gu finden vermuthen fonnte, feit jener Epoche, fo viel es der Bobl= ftand erlaubte, mied. Wenn man fich nach ibm erkundigte, wußte Diemand zu fagen, mas er treibe. Mur einige Berren, die vielleicht auf gleichen Wegen mit ihm gingen, waren der Meinung, daß er feine meiften Ubende in einem Gpielclubb zubringe, wo febr viel Geld auf der Gviße stand, und wo des Grafen leidenschaftliches Bemuth in den gewaltigen Chancen zwischen Furcht und hoffnung geschaukelt, sich am Besten zu ge= fallen scheine.

Heute endlich, ziemlich spät — die Uhren der Frau v. Faucier wiesen bereits auf ein Viertel nach zehn Uhr, trat er ein, in voller Unisorm seiner Gesandtschaft, weil er von einem seperlichen Diner kam, und Abelasia, die ihn sogleich erblickte, mußte gestehen, daß sein Außeres wirklich anziehend und würdig zugleich sen. Der seine Wuchs, die bedeutenden Züge, gehoben durch einen sehr vortheilhaften Anzug, und vor Allem der Anstand, mit dem er eintrat, und der ihm so natürlich schien, als könne er eben nichts auf

andere Urt thun, verdienten und erhielten auch die Aufmerksamkeit aller Frauen. Es war als käme über Alle ein neues Leben — und wohin seine düstern Blicke fielen, hatte Jede irgend etwas zu thun, was diese Blicke fesseln sollte. Er aber ging ziemlich gleichgültig durch die verschiedenen Gruppen hin, machte der Frau vom Hause seine Verbeugung, sprach kaum ein Paar Worte, und gesellte sich zu einigen Hereren, die in einer Fenstervertiefung mit einander politisirten.

Jett begann, nachdem ichon mehrere Pro= ductionen vorüber waren, abermable ein Musikftuck im Rebengimmer. Der Kunftler, ber fic ans Fortepiano feste, war febr berühmt, und der Ruf hatte nicht zu viel von ihm gefagt. Es war nicht ein Fortepiano, was man zu hören meinte - es klang viel vollstimmiger, viel ton= haltiger. Es war wie ein Zauberwerk, bas man durchaus nicht von gehn Fingern hervorgebracht batte glauben follen, wenn man fich nicht durch den Augenschein überzeugt hatte, und Alles erkannte mit fturmischem Benfall diese ungeheure Birtuofitat an, die zu erringen ein Mensch fich mit allen Rraften feines Beiftes und Rorpers, und aller Zeit feines Lebens feinem Inftrumente widmen muß.

Mis diese Tone verhallt waren, trugen Be-

diente in sehr buntfarbigen Livréen, mit Achselschnüren, weißseidenen Strümpfen, kurzen Beinskleidern, goldenen Kniebändern und Taschenwessten, kurz in einem Anzug, als ob sie ihn von den Urgroßvätern ihrer Herren geerbt hätten, und zu dem nur noch das gepuderte Toupet fehlte—Gefrornes in allen Farben und Formen von Obst, von kleinen Thieren, von Blumen, Gesmüsen u. s. w. in reicher Profusion herum.

Während dieses Intermezzo's näherte sich Sorini von Außen dem Kreise der jungen Mädechen, der eine Ecke des großen Salons einnahm, und stellte sich hinter Adelasia's Stuhl — das war sonst wohl oft — in der neuern Zeit lange nicht mehr geschehen. Es befremdete sie, ihrahnte etwas Ungewöhnliches, und daß es nichts Gutes senn möchte, sagte ihr ein beklemmendes Gefühl, welches ihr die Brust verengte. Eine Weile stand er so, bis eine günstige Gelegenheit, ein angelegeneres Gespräch der Nachbarinnen untereinander, ihm den rechten Zeitpunct both, dann beugte er sich nieder, fragte mit weichem angelegenen Ton nach ihrem Besinden, und sagte endlich:

Ich habe Ihnen etwas zu sagen, mein Fraulein, eine Nachricht, die Ihnen wahrscheinlich angenehm senn wird, und es freut mich, wenn ich der Erste bin, um Ihnen dieß Vergnügen zu verschaffen. Adelasia sah etwas befremdet zu ihm empor. Sie sah seine Augen mit einem sehr düstern, aber sehr wohlwollenden Ausdruck auf sie geheftet, und sie konnte der Purpurröthe nicht gebiethen, die sich in diesem Augenblicke über ihre Züge versbreitete. Er fuhr fort:

Diesen Abend, benm Diner des Bothschafters von \*\* habe ich durch Jemanden, der gut unterrichtet ist, erfahren, daß Baron Bornau, welcher, wie ich höre, die Ehre hat, mit Ihnen verwandt zu senn, in ein Paar Tagen hier eintreffen wird, um vor der Hand, ehe er die ihm bestimmte Lehrkanzel erhält, hier von den kaiserlichen Prinzen in ähnlicher wissenschaftlicher Richtung verwendet zu werden.

Eine Erschütterung, welche ihr Geist und Körper zugleich durchbebte, machte es Adelassien durchaus unmöglich, ein einziges Wort zu erwiedern, und selbst der Gedanke, jest reden zu sollen, ward ihr ein neuer Grund zur Verwirzung. Welche Nachricht! und durch Wen! Geswaltsam rief sie ihre Lebensgeister auf, denn sie sah, wie Sorini's Augen immer düsterer auf ihr hefteten, und wie seine Züge Verwunderung und Verstimmung zu zeigen begannen. Herr Graf! stüsterte sie endlich so leise, daß nur das Ohr des Freundes sie verstehen konnte, gewiß, ich bin Ihnen sehr für diese Nachricht verbuns

den. Ich freue mich, meinen Dheim zu sehen, und gewiß, gewiß — ich werde es nie vergeffen, setzte fie inniger hinzu, wem ich diese Freude verdanke.

Seine Züge erheiterten sich während sie sprach. Endlich ruhten seine Augen mit einem solchen Ausdruck von Wehmuth und unendlicher Freundlichkeit auf ihr, daß sie die ihrigen zu Boschen schlug, und fühlte, daß ihr Thränen darin schwollen.

Bu ihrem Glück — benn sie hatte sie nicht mehr erheben, kein Wort mehr sprechen können, trat Frau von Faucier, die schon vorher im Vor- übergehen einen giftigen Vlick auf das Paar geworfen, jest hinter Adelasien, klopfte mit dem kostbaren chinesischen Fächer auf Sorini's Schulzter, und trug ihm an, den vierten Mann ben einer Parthie Whist zu machen.

Er entschuldigte sich artig. — Sein Wagen war unten, und der Bothschafter wartete seiner. So beurlaubte er sich ben Frau von Faucier, die übermüthig den Kopf auswarf, und, seine Bersbeugung kaum erwiedernd, sich umwandte — dann flüsterte er Adelasien noch zu: Ich kann dem Staate, der einen solchen Mann besitzt, wie Ihr Oheim, nur Glück wünschen, und freue mich herzlich, wenn es auch seiner Familie Versgnügen macht. Er verbeugte sich schnell, und war fort, ehe Abelasia ihm antworten konnte.

Bald darauf streifte die Frau vom Saufe wieder hinter der Reihe, wo Adelasia faß, vorben, und fie hörte sie ziemlich laut zu einem der Berren fagen: Es ift mir leid, daß ich Ihnen feinen vierten Mann zum Whift verschaffen fann. Sorini hat fich entschuldigt. Ich dachte es gleich, das Spiel in meinem Sause ift ihm zu flein. Er macht nur die große Parthie mit, wo man entweder sich felbst oder seine Wegner zu Grunde richtet. Je nu! Chacun à son gout. - Gie entfernte fich wieder, und Sophie, die von ih= rem Plate neben dem Sopha Illes genau beob= achtet, und fich nicht wenig an den zornigen Bli= cken der Faucier, fo wie an dem langern Befprad Gorini's mit ihrer Tochter erfreut hatte, war kaum nach einiger Zeit mit ihr im Wagen allein, als sie sie um Alles befragte, was sie von Weitem wohl feben, aber nicht hören hatte konnen. Auch Adelasien war es willkommen, befragt zu werden, und fo eine fehr gelegene Ein= leitung ju dem Gefprach ju finden über die Stellung, die ihre Mutter und fie funftig gegen Bornau zu beobachten haben wurden. Gie erzählte, was Gorini gefagt.

Wie? rief ihre Mutter — Sorini felbst? Unbegreislich!

"Ich habe ibn Uhnliches ichon ein ander-

mahl äußern gehört. Er scheint den Oheim sehr zu achten. Ich habe es Dir damahls erzählt."

Ich habe es damahls nicht geglaubt — und — ich glaube es jest auch nicht.

"Aber warum nicht? Meines Oheims Ruf ist ein europäischer. Wir können ihn nicht ignoriren, ja wir dürfen es nicht, denn er macht der Familie Ehre, und so — "

Schweig! rief die Mutter.

"Du kannst wohl mir Stillschweigen auflegen, aber der Welt kannst Du's nicht. Wenn wir ihn nicht als Verwandten empfangen und behandeln, so — nun, Du kannst Dir die Folgen, das Geklatsche, die Ausrichterenen, die liebevollen Vermuthungen einer Faucier und solcher Weiber an den Fingern abzählen."

Sie schwieg. Die Mutter schwieg auch. — Man fuhr wortlos nach Hause, aber Ades lassa wußte, daß der Funke, den sie hingeworfen, zünden müsse und würde, und so erwartete sie in dieser Hinsicht etwas ruhiger Wolfseggs Besuch.

Es war etwas Underes, was schon seit langerer Zeit ihr öfters Stoff zu nicht angenehmen Nachdenken gegeben, seit dem heutigen Abend aber ihre Empfindungen in eine Art von Streit versetzt hatte — Sorini's Vetragen. War das freundschaftliche Theilnahme an dem übrigens gleichgültigen Gegenstand? — Aber dann — warum dieß Zurückziehen, diese scheue Entsernung? Und wenn es etwas Underes, wenn es nur zu lebhafter Untheil, wenn es — sie mochte das Wort auch nicht einmahl im Gedanken aussprechen. — Wie edel, wie selbstverläugnend stand der verkannte, der sichtbar gekränkte Freund vor ihr!

In diesem Augenblick aber verschwanden alle biese bekümmernden Fragen und Räthsel vor dem mächtigen Gefühl unbegränzter Freude, daß Zornau vielleicht schon in ein Paar Tagen hier, und dann auch sicher ben ihr senn würde, und sie war ganz glücklich.

Wolfsegg erschien richtig am Morgen nach der Soirée ben Faucier. Er meldete Frau von Winterfeld ausführlich und mit sichtbarer Freude, daß die betreffenden Behörden und der Hof
selbst seines jungen Freundes Verdienste um die
Naturkunde anerkennend, ihn hieher berufen
hätten, wo indeß in seinem Fache Gebrauch von
seinen Kenntnissen gemacht werden sollte, bis man
den Plat ausgemittelt haben würde, auf dem
er am besten für die Sache, und am lohnend=
sten für ihn selbst verwendet werden könnte.

Und nun, gnädige Frau, schloß Wolfsegg feinen Bericht, nun komme ich, zu fragen, wie Sie es mit der Bekanntmachung Ihrer Verwandtschaftsverhältniffe ju Ihrem Gerrn Bruder gehalten wissen wollen?

Sophie, von streitenden Gedanken und Empfindungen beunruhigt, schwieg eine Weile, so daß Wolfsegg es schon nöthig glaubte, seine Frazge mit eindringlicheren Worten zu wiederholen, aber sie siel ihm in die Nede: Ich sehe, Varon Wolfsegg, daß die Umstände, besonders aber das Glück, welches meinen Stiefbruder ganz außerordentlich begünstiget, es mir von nun an unmöglich machen werden, seine Person sammt allen schmerzlichen Erinnerungen an die zwepte Vermählung meines Vaters—eine Sache, die unendliche Vitterkeit über mein früheres Leben verbreitet hat, fern von mir zu halten, so wie es mir bisher möglich war —

Wolfsegg zuckte die Uchseln und antwortete nichts.

Ich würde, und werde mich auch nicht weisgern, fuhr sie fort, da sie merkte, daß Wolfsegg nicht in ihre Klagen einstimmte, meinen Stiefbruder in meinem Hause, so wie er es sorbern kann, zu empfangen; zumahl da Sie, Herr Baron, und Jedermann von seinem Character alles Gute spricht, und ich selbst ihn ben jenem zufälligen Zusammentreffen als einen freundlichen hülfreichen Menschen kennen gelernt habe — wenn —

"Welches Wenn konnte Sie, gnadige Frau, benn jest noch bedenklich machen?"

Sie sah ihn zögernd an, dann sagte sie leisfer: Ich weiß, Baron Wolfsegg, Sie sind ein Freund unsers Hauses, Sie wollen uns wohl, Cie sind ein Mann von Grundsägen und Weltsersahrung, so darf ich Ihnen vertrauen.— Sie kennen Adelasiens thörichte Leidenschaft für ihzren Oheim. Sie waren Zeuge mancher Scenen—

"Allerdings, leidenschaftlich scheint Fräulein Adelasia zu empfinden. Aber warum sollte diese Neigung gerade thöricht sepn? Außer der zu na= hen Blutsverwandtschaft wüßte ich nichts——"

Rechnen Sie seine dunkte Herkunft für nichts?

"Er ist der Sohn des Feldmarschall-Lieutenants Baron v. Zornau, und daher selbst Baron."

Aber seine Mutter! rief Sophie heftig; das gemeine Beib!

"Freylich wohl! Aber hier, meine Gnastige," antwortete Wolfsegg begütigend, "kömmt es ja nicht auf Adelsproben an. Zornau ist Freysherr; er ist ein hübscher, talentvoller, noch mehr, er ist bereits in seiner Jugend ein nicht unberühmter Mann, der auf dem Wege ist, vielleicht ein glänzendes Glück zu machen."

Nimmermehr! -- contre le angle of

"Denten Gie felbst darüber nach, gnädige

Frau! Meine Idee wird Ihnen nicht so seltsam vorkommen."

Ich gestehe Ihnen, fuhr sie mit größerer Heftigkeit fort, daß ich nur gezwungen meine Einwilligung zu solch einer miserablen Verbindung geben würde. Aber daran ist nicht zu densken. Sie sind zu nahe verwandt.

"Es ift möglich, daß biefer Umftanb trennend dazwischen treten konnte. Sonft aber —"

Nein, auch sonst nicht! Gewiß nicht! Mit meinem Willen nicht! Ein Mädchen wie meine Tochter, vermöglich, schön, voll Talente, voll Liebenswürdigkeit, (erlauben Sie immer einer Mutter den gerechten Stolz) ist für etwas Beseres bestimmt, als die Gemahlinn eines herumreisenden Urztes zu werden! Nicht umsonst habe ich sie mit solcher Sorgfalt erzogen, ihren Geist mit Kenntnissen aller Urt geschmückt, jedes Talent — und sie hat deren viele, sorgfältig entwickelt, und gerade jest, wo sich eine Aussicht öffnet —

"Ah so! Mun, ich gratulire— darf ich wohl eine unbescheidene Frage wagen?"

Ich habe volles Vertrauen in Ihre Verschwiegenheit, Herr Baron, so wie in Ihre Freundschaft, und Sie sollen Alles wissen. Graf Sorini "Sorini?" wiederhohlte Wolfsegg, und ein bedenklicher Bug zeigte fich auf feinem Gefichte.

Sie kennen ihn, ich weiß auch, daß Sie ihn schäßen, und es war mein Vorsatz, über kurz oder lang mich um nähere Auskunft über diesen vielversprechenden jungen Mann an Ihre Freundsschaft und Erfahrung zu wenden —

Wolfsegg zuckte abermahls die Achseln und antwortete nicht. Sophie ließ sich nicht irren. Mit lebendiger Geschwäßigkeit, welche zeigte, wie sehr sie selbst von ihrem Gegenstande eingenommen war, fuhr sie fort: Der Graf gehört zur besten Gesellschaft, er genießt die größte Achtung, man streitet sich um ihn, und es kann nicht sehlen, daß er eine brillante Carrière macht.

"Er hat aber auch kein Vermögen. Seine Familie ist mir wohl bekannt; ihr Besithum, das an meine Hammerwerke gränzt, ist klein, und Kinder sind viele da. Übrigens ist es ein sehr achtbares Haus."

Das versteht sich. Das geringe Vermögen ware eben kein Hinderniß, denn ich bin überzeugt, daß Sorini in Kurzem irgendwo einen Gesandtschaftsposten erhält. Und wenn es auch im Anfang nur an einem kleinen Hofe ist, so ist es der erste Schritt zu höheren und umfassenzberen Ausssichten.

"Wiffen Sie aber wohl, meine gnädige

Frau, daß Sorini ein Spieler, ich möchte beng nahe sagen von Profession, ist?"

Ich weiß, daß er spielt. Dem kann sich ein junger und so gesuchter Mann in seiner Carrière als Diplomat nicht wohl entziehen.

"Es ist aber kein so harmloses Mitmachen benm Spiele, wie Sie, gnädige Frau, zu glaus ben scheinen. Er spielt die höchste Parthie, und wenn es ben ihm steht, nur diese. Er macht ein Spiel mit, ben dem die Theilnehmer an Einem Abende mehrere Tausende verlieren oder gewinsnen können."

Das mare frenlich etwas fehr Gewagtes, wenn es -

"Wahr ware—wollen Sie sagen, gnädige Frau? Ich kann Ihnen freylich für meine Bezhauptung keine andere Bürgschaft als meine Erzfahrung geben. Ich selbst habe ihn im Kaffeezhause an Einem Abend 2000 Gulden Silber gewinnen sehen. Die Größe der Summe erregte Aufsehen unter den übrigen Gästen; seitdem verzsammelt sich die Parthie entweder ben Sorini, oder einem der andern Mitspieler bennahe jeden Abend gegen eilf Uhr."

Wenn die Parthie also, wie es scheint, ben verschloffenen Thüren vor sich geht, wie kann man wiffen, welche Summen hier verspielt werden?

"Sie könnten mit Recht diesen Einwurf maschen, gnädige Frau, wenn nicht der übermäßige Aufwand, den Sorini, ohne ein Stammvermösgen zu besißen, macht, und der seine Einkünfte als Legationssecretär vielleicht mehr als zehnsmahl übersteigt, den Beweis lieserte, daß er ansdere Quellen seines Reichthums haben musse. Sein Quartier ist mit allem Raffinement des Lurus eingerichtet, seine Equipagen sind höchst elegant, und sein Andalusier vielleicht das schönste Pferd in Wien."

D das ist aber auch ein allerliebstes Thier! Wie manchmahl rufte er ihm, wenn wir im Prater am Kaffeetische saßen, und sein Haffan kam, wie ein Hündchen, um sich Zucker aus unsern Händen zu hohlen. Er nennt es auch seinen vierfüßigen treuen Freund, und hat uns versischert, daß er auf Jagden oder Neisen manchmahl neben ihm geschlafen habe, wie ein Uraber neben seinem Pferde.

"Sorini hat ungezweifelt viele liebenswürbige Eigenschaften, er hat auch schägbare, er ist — ich weiß es — ein sehr guter Sohn, und ein geschickter, verläßlicher Geschäftsmann. Aber—"

Mun? Was aber?

"Ich zweisle dennoch, ob dieß hinreichen werde, ben den übrigen obwaltenden Umständen das häusliche Glück einer Frau zu verbürgen.

Er hat unbandige Leidenschaften, das weiß ich, wie ich sein Gutes weiß."

Laffen wir die Sorge, diese Leidenschaften zu beschwichtigen, und den durch Liebe Beglückten auch zum beglückenden Gatten zu machen, seiner künftigen Frau, versetzte Sophie mit wohlgefälligem Lächeln. Für jetzt wünschte ich nur, daß das alte Verhältniß wieder hergestellt werden, und Sorini unser Haus so offen, so zwanglos besuchen möchte, wie vor jenem unseligen Spaziergang auf der Vastey.

"Gie glauben ?"

Ich glaube nicht, ich bin fest überzeugt, daß die auffallende Erschütterung, welche Zornau's Erscheinung ben dem unbesonnenen Mädchen her= vorgebracht hat, zusammengehalten mit Manschem, was er seitdem erfahren mag haben, ihn von uns entfernt hat. Und gerade dieses edlen Stolzes wegen würde er mir theurer senn. Indessen, da doch sein auffallendes Zurückziehen noch andere mir unbekannte Ursachen haben kann, würde ich sehr, sehr wünschen Sie hielt inne.

Wolfsegg fab fie fragend an.

Es würde mir unendlich lieb senn, fuhr sie fort, wenn ich durch einen gemeinsamen Freund, wie Sie, Herr Baron zum Benspiel, einige Ge-wisheit über die wahre Ursache von Sorini's verändertem Betragen erhalten könnte.

Ich muß recht febr bedauern, gnadige Frau! antwortete Wolfsegg, indem er aufstand und fich jum Fortgeben anschickte, daß ich Ihnen in diefer Ungelegenheit wenig oder nichts werde nu-Ben konnen. Ich kenne Gorini von seiner Kamilie ber, ich febe ihn bisweilen, ich weiß zu= fällig Manches von feinen Umftanden, aber ich bin durchaus nicht von feinen Freunden, und noch weniger von feinen Vertrauten. Indeffen werde ich mir Ihren Auftrag angelegen fenn laffen, und follte ich zufällig Etwas erfahren, werde ich nicht faumen, es Ihnen mitzutheilen. Damit ergriff er feinen But, verbeugte fich, und fagte nur noch : Allfo meinen Schützling barf ich Ihnen vorstellen, und Gie werden ihn gutig empfangen?

Es wird mir selbst daran liegen, den Unstand zu beobachten. Darauf verlassen Sie sich, Baron, ich werde faire bonne mine à mauvais jeu. Leben Sie wohl!

Er ging. Sie setzte sich mismuthig und gedankenvoll nieder. Mit dem Alten ist auch nichts zu machen, sagte sie zu sich selbst. Er ist zu beschränkt, er legt an Alles, auch an die außerordentlichste Erscheinung, seinen kleinen Maßstab an. Nun, so muß ich denn allein für mich denken und allein handeln!

Während ber wenigen Tage, welche noch bis zu Bornau's Unkunft verfließen follten, borte Sophie zu ihrem großen Migvergnugen febr oft und an verschiedenen Orten von ihm fprechen. Einer der Minister war auf ihn aufmerksam gemacht worden. Er redete mit Wolfsegg, mit noch Undern über den jungen Gelehrten, von beffen Kenntniffen man fich viel verfprach. Ben Sofe hatte man sich nach ihm erkundigt - das lief wie ein Lauffeuer durch die Ctadt, und Bornau's Mahme murde mit Ruhm genannt. Bas Abelafia von folden Stadtgefprächen vernahm, fiel wie Thau des himmels in ihr Berg. Cie wußte, daß er nun nachstens fommen, daß fie ihn feben, zwanglos, oft feben murde; benn die Mutter konnte ihm unter diefen Umftanden ihr Saus durchaus nicht mehr verschließen, ja fie mußte die allgemeingunstige Meinung thei= Ien, und ihm mit ber Auszeichnung begegnen, Die die Blutsverwandte dem Manne nicht verfagen konnte, der fie bereits von der Welt empfing.

Nur Eins war — Ein Gedanke, der im Hintergrunde ihres Herzens lauerte, und wenn sie ihn berührte, ein bitteres Gefühl durch das ganze freudetrunkene Wesen goß — die Erinnerung an Sorini. Sie hatte ihn jest wieder öfters gesehen. Er war ihr stets mit der feinsten Uchtung begegnet, er war liebenswürdig in der

Conversation gewesen wie immer, aber dennoch brach zuweilen ein Zug des Mismuths, ein Laut bitterer Alagen mitten durch gesellschaftlich leichte Gespräche oder Scherze hindurch, über den die Übrigen nicht nachdachten, ihn vielleicht nicht bemerkten, der aber in Abelasia's Seele schmerzelich widerhallte.

Bornau war in Wien angefommen, er mar, burch Wolfsegg vorgestellt, ben feiner Schwester, feiner Nichte gewesen, von der Erstern mit freundlicher Uchtung, von der Letten mit Jubel empfangen und ihm angekundigt worden, daß man ihn nun oft, täglich zu feben hoffe. Co ichien fich das gefürchtete Wiedersehen und das fünftig daraus folgende Verhältniß angenehmer als er gedacht, ju gestalten. Cophiens Gitelfeit mar durch den Ruf, den sich der Bruder erworben, geschmeichelt, fie fab den Wegenstand mancher ehrenden Musteichnung in ihm, und fie erkannte, daß von diesem Strahlenkrang auch einiger Schimmer auf fie fallen muffe; fo blieb nur Gine Gorge für sie übrig, die Leidenschaft ihrer Tochter für ihn, und die Furcht, daß dieß zu einer Berbin= bung führen werde, die nun einmahl den Bunschen der Mutter durchaus entgegen war.

Es schien sich auch Alles diesen Beobachtun= gen gemäß zu gestalten. Die wirkliche Liebens=

würdigkeit der Richte und ihre unverhohlene Liebe konnten nicht verfehlen, Gindruck auf den Dheim zu machen, ber ja feinerseits nichts meniger als eine ernfte Respectsperson, sondern ein lebhaft fühlender junger Mann mar, und bem fein allererstes Zusammentreffen mit ibr ftets im Gedachtniffe geblieben. Go fnupften auch in feiner Geele fich immer mehr und mehr Faben an, die ihn an bas Saus feiner Cchwefter und an Adelasien banden. Aber mitten unter diefen Bezauberungen, in diefer fußen Trunken= beit einer beginnenden Liebe, der, wie es ichien, die außern Umftande fein bedeutendes Sinderniß entgegen fetten, thaten fich allmählig balb hier, bald dort fleine Erscheinungen hervor, wel= che das gang ichrantenlose Einverständniß unterbrachen und ftorten. Die Lebensweise, ja die gange Lebensanficht Bornau's war nicht bloß ver= fchieden, fie war der im Saufe feiner Schwefter gerade entgegengefest. Geine financiellen Berbaltniffe, feine Beiftedrichtung ftellten gang an= bere Forderungen an ihn. Er pflegte ungefähr um diefelbe fruhe Morgenftunde ju feinen Studien aufzustehen, wo feine Schwester, von Un= terhaltungen und Beräusche ermudet, sich nieder= legte. Wenn er fein Dahl entweder mit ein Paar gleichgefinnten Freunden im Gafthofe vergehrt, oder es fich, wenn feine Urbeiten es forderten,

25

auf seine Stube hatte bringen lassen, und dann seine Verwandten besuchen, von anstrengenden Studien sich an Adelasiens Seite erhohlen, ersheitern wollte, fand er Mutter und Tochter mit ihrer zwepten Toilette beschäftigt, um ben der Tafel entweder zu Hause oder auswärts zu ersscheinen, und wenn auch die Tochter gern Alles aufgegeben hätte, um ein Stündchen mit dem geliebten Oheim zu verplaudern, so geboth ihr der Wille der Mutter und selbst die unerbittlichen Verhältnisse, sich mit ihrem Anzug zu besschäftigen.

Un ben Abenden traten ähnliche und noch größere Störungen hervor. Bornau liebte bas Theater. Er batte lange diefen Genuß entbebren muffen, weil er abwesend von Wien war; defto eifriger fuchte er dieß Bergnugen auf, wenn er fonnte. Geine Ochwester batte einen Logenan= theil, und Adelasia forderte ben Oheim auf, an ihren bestimmten Tagen das Theater mit ihnen zu befuchen. Dankbar nahm er diefes Unerbiethen an, das ihm den Genuß guter Theaterstücke an ber Seite des holden Mädchens verschaffen sollte. Aber wie gestaltete sich diefer Theaterbesuch? Die Loge der Frau v. Winterfeld ward nicht leer von eleganten Berren, die sie dort, wenn auch nur auf furge Zeit, ju befuchen kamen. Da gab es nun Geplauder, Bemerkungen über die Un=

züge der Schauspielerinnen, die, nach der Wichtigkeit, womit das Thema behandelt wurde, zu
schließen, viel mehr Beachtung verdienten, als
das Schauspiel selbst; da wurde das Costume,
die Dekorationen nach historischen Notizen beurtheilt, ob denn in diesem Jahrhundert, in diesem Lande die Bärte, die Mäntel, die Rüstungen, die Bauart auch genau so waren, wie sie
hier vorgestellt wurden? Da gab es Erzählungen
von Stadtneuigkeiten, kurz Allerlen, nur keine
Ausmerksamkeit und keinen Sinn für das Stück
selbst, als dramatisches Werk.

War fein Logentag und feine Ginladung zu einer Unterhaltung außer dem Saufe vorhanden, fo blieb Cophie ju Saufe, und die erleuchteten Fenfter ihrer Wohnung zeigten ihren Befannten, daß sie zu treffen fen. Colche Abende, wo nicht viele Fremde fich verfammelten, waren für Bornau noch die angenehmften, denn fie bothen ihm die Möglichkeit, fich ungeftorter mit Abelafien zu unterhalten. Aber auch hier traten ihm aller= Ien Binderniffe entgegen, die theils in der Beife diefer Abendgesellschaften lagen, theils von der Mutter mit Absicht herbengeführt wurden, theils endlich und am meiften aus Adelasiens eigenem Wefen entsprangen. Gie fand Gefchmack an bem vielbewegten Leben eines Gallons, an den Buldigungen, die ihren Salenten gebracht murden,

und im lebhaften Verkehr eines geistreichen Gefpräches über die neuesten Erscheinungen im Gebiethe der Literatur oder Kunst, über die modernen Unsichten des Lebens, über den gesellschaftlichen Standpunct der Frauen unserer Zeit,
fand sich Udelasia recht in ihrem Elemente.

Der Oheim fühlte fich von diesem Allen oft unangenehm, manchmabl ichmerglich berührt. Er hatte fich am liebsten mit Udelaffen allein un= terhalten, und wenn er dieß nicht vermochte, hatte er gewünscht, Gefinnungen und Unfichten von ihr außern zu hören, die feinen Begriffen von echtem weiblichen Walten, von beglückender Bauslichkeit entsprochen hatten. Bier verlette ibn fo Bieles, und fentte trube Gorgen und Befürchtungen in feine Bruft. Wenn er ihr bann in einer der wenigen ruhigern Stunden, wo er sich mit ihr allein fand, das Bild eines häuslich stillen Lebens mit feinen einfachen aber echten Freuden entwarf - eines Lebens, wie er es zu führen wünschte, und wie feine Umftande es ibm zu führen gestatten wurden, ohne einer reichen Frau um lockendern Genuß verpflichtet zu werben, dann fagte fie wohl: Lieber Obeim, das mag sich Alles in einem Roman oder von Weitem recht hubsch ausnehmen; aber wenn alle höhern Forderungen des Geiftes in dem materiel= len Treiben beschränkter Saushaltungepflichten

untergehen sollen, wenn eine Frau in ihrem "vernähten, verkochten, verwaschenen Leben," wie Jean Paul sagt, nie zu der Entfaltung ihrer Kräfte und Unlagen kommen kann, auf die sie als ein menschliches Wesen so gut als Ihr Männer ein heiliges Necht hat, so wird die Hälfte des Menschengeschlechts zu einer Sclaveren verdammt, die nicht viel besser als die der Neger ist.

Zornau erschrack innerlich über solche Außerungen. Er erwiederte dann meist nichts, aber er war verstimmt, und fühlte sich, so theuer ihm Adelasia auch war, doch an ihrer Seite nicht glücklich.

Indeß sie war ihm theuer, und daß auch er geliebt wurde, und zwar mit Leidenschaft, das fühlte er, das riß ihn oft in Entzücken hin. Dann glaubte er ohne sie nicht leben zu können, dann war er entschlossen Alles zu wagen, um sich ihren Besitz zu verschaffen. Dann spiegelten ihm Liebe und Hoffnung rosige Träume vor, wie er eben durch die Liebe, die Abelasia für ihn unverstennbar fühlte, auf ihr Gemüth wirken, wie er ihre Ansichten berichtigen, und sie allmählig zur Natur, zu ihrer wahren Bestimmung sühren könnte. Er bedachte oder er ahnete nicht, daß siede heftige Leidenschaft egoistisch ist, daß sie nicht das Glück des geliebten Gegenstandes sucht,

fondern fich in ihm liebt, und nur bann gu jeder Unstrengung und Aufopferung bereit ift, wenn biefe in der Richtung ihres eignen Wollens liegen, wenn fie zu dem Biele führen, nach dem fie ftrebt, jum ausschließenden Besit bes Beliebten. Dur ju bald erkannte er mit tiefem Ochmerg, daß hier nichts zu hoffen fen. Mit aller Starte ange= borner oder anerzogener Empfindungen, die fich ein fünftliches Onftem von Unfichten und Grund= fäßen gebildet hatten, vertheidigte fie ihre 2(n= fichten, ihren Weschmack, hatte taufend Cophis= men, und wenn diese nichts fruchteten, endlich Rlagen und Thranen in Bereitschaft, um zu beweisen, daß fie nicht ohne Zerftorung ihres innerften Genns aus diefer Welt der Phantafie, ber Runft, bes geiftigen Lebens icheiden fonnte, um sich in den beengenden Kreis bauslicher 2111= täglichkeit zu verschließen. Vielmehr glaubte sie mit dem größten Rechte wunschen zu konnen, daß Bornau, den fein Beift, fein literarischer Rubm, und felbst fein vortheilhaftes Außerliches mit eben fo vielen Stimmen an einen Plat riefen, wo er von Dielen bemerkt und geschätt werden fonnte, nahmlich in die Kreife der großen Welt, diefem Rufe folgen und dort ein viel genufreicheres und Iohnenderes Leben führen follte.

So qualten bende Liebende fich felbst und qualten einander. Bald bemerkte die Mutter den

fichtbaren Trubfinn ihres Bruders und die Diedergeschlagenheit ihrer Tochter. Gie beobach= tete, sie errieth, sie fragte, und obwohl Abelafia nie gewohnt war, ihr ihr Bert zu eröffnen, fo war es doch nicht möglich, ihren geschärften Beobachtungen das zu entziehen, mas fich in Bender Saltung, Miene und Betragen nur zu beutlich aussprach. Sophie schöpfte daraus neue Boffnungen fur ihre Plane mit Gorini. Gie wurde die Verbindung ihrer Tochter mit dem Stiefonkel ftets nur mit dem größten Widerftreben zugegeben haben. Gie fah mit Trauer und Schrecken bisher das ftets machfende Berftandniß der benden jungen Leute, und fand rathlos zwischen Benden, auf die fie fich feinerlen Ginfluß zu verschaffen wußte. Um so willkommener waren ihr diese kleinen Berwurfniffe, und fie gab fich um fo gerechteren Soffnungen bin, da fie bald zu der Unficht gelangt mar, daß zu viele Grundverschiedenheiten zwischen Bornau und Abelasien malteten, um auf eine lange Dauer Diefer Berhaltniffe rechnen zu konnen.

Die Kunstausstellung im St. Unnengebäude war eröffnet — ein Genuß und eine Unterhaltung, die in früheren Zeiten nie oder nur selten gebothen wurde, und die sich jest regelmäßig jedes

Jahr wiederholte, wo denn auch durch den vermehrten Sinn für bildende Kunst sowohl in den Künstlern selbst als im Publikum überhaupt, die Säle sich jedes Jahr mit bedeutenden Werken füllten, die Bewohner der Hauptstadt zahlreich dahinströmten, und durch häufige Unkäufe und Bestellungen wieder aufmunternd auf die Künstler wirkten.

Abelasia hatte sich schon längst auf diesen Benuß gefreut, der ihr, welche die bedeutend= ften Gallerien und einzelnen Meifterwerke in andern gandern gefeben hatte, und die felbft aus= übende Rünftlerinn war, doppelt anziehend erschien. Much hatte fie den Borfat ichon feit ei= niger Zeit gefaßt, ein Paar niedliche Benre-Bilder, bas beliebte Fach in unferer Beit, gur Musstellung zu geben. Es waren Begenftucke - bas eine ftellte die Gutte eines Geemannes vor. Ochiffergerathe hier und da angebracht und an der Wand einige Geekarten und Bilder von Meergegenden characterisirten den Ort, wo die Frau des Entfernten an einem Tifche in nach= benkender Stellung faß, vor ihr Schreibmaterialien und ein angefangener Brief, von welchem fie eben aufgeblickt zu haben ichien, um ihre Augen sehnsüchtig auf bas Portrait eines Mannes ju richten, dem ihr Brief galt, und der wahrscheinlich ihr ferner Gemahl war. Auf

bem Gegenbilde erflarte und vollendete fich jene Ocene, denn der Erfebnte mar guruckgefommen, wie die Ahnlichkeit mit dem Portrait bezeugte, und hielt das theure Beib gartlich umfchlungen, während man durch die offene Thure das Meeredufer, ein 230ot an felbem, und in der Ferne das Segelfchiff gewahrte, auf dem er gefommen. Abelasia mar febr versucht gemesen, auf diesen Bildern, in welchen fie ihre eigenen Empfindungen bargestellt batte, wenn Obeim Fris etwa wieder einmahl von feiner Reifeluft ergriffen fie auf langere Beit zu verlaffen bachte, einige fluch: tige Uhnlichkeit mit ihm in die Buge bes Gee= mannes zu legen. Ihrer Mutter Born, als fie benm erften Betrachten diefer Bilder diefe Uhnlichkeit, so entfernt sie auch mar, erkannte, erichrecte Adelasien, und ein ftrenges Weboth, daß entweder diefe Buge geandert werden mußten, oder die Bilder durchaus nicht in der Runftaus= stellung erscheinen dürften, schlug ihre allzuphantaftischen Entwurfe nieder, welche, und barin hatte Cophie Recht, ihren Beziehungen eine Dffentlichkeit geben konnten, die nun einmahl gegen die Gefete der Schicklichkeit war. Daß fie auch gegen der Mutter geheime Plane waren, behielt diese für sich. - Aber die Bilder murden nach ihrem Befehl geandert, und nun erschienen fie in der Musstellung, wurden mit Bewunderung betrachtet, und erwarben der Künftlerinn volle Unerkennung.

Bornau batte auf feinen weiten Reifen nie verfäumt, Sammlungen von Kunftschäßen zu besuchen. Gute Gemählde hatten großen Werth für ibn, und so batte er die Runstausstellung schon mehrere Mahle gesehen, aber da der Un= brang vieler Menschen ihm stets zuwider und benm Benuf einer Bemähldegallerie aufs unangenehmste storend war, in den fruben Morgen= stunden. Er hatte oft vor Adelasiens Bildern gestanden, er hatte ihren geheimen Ginn errathen und war davon in fuße Trunkenheit verfett worden, aber er hatte stets erklart, daß er nur ungern in den fpatern Stunden, wo alle Gale voll gedrängt von Menschen waren, in ihrer Ge= fellschaft dahin geben wurde, weil ihm bas Bewühl und das oft fo unverständige Geplauder um ihn herum wie eine Entweihung feines Runft= genuffes dunkte.

Das konnte nun Adelasia ihrerseits nicht bes greifen; aber da eine kleine Unpäßlichkeit ihrer Mutter sie bisher gehindert hatte, waren bereits mehrere Tage verstoffen, und sie hatte viele Urstheile über einzelne Stücke und über den Eindruck des Ganzen in den Abendeirkeln vernommen, ehe sie eines Tages mit ihrer Mutter die Säle zu besuchen im Stande war.

Es waren dießmahl - vielleicht eben ber febr fpaten Stunde megen, denn der Mittag der eleganten Welt nabte beran, nicht viele Menschen da. In dem Zimmer, wo Abelasiens Bilder aufgestellt waren, erblickte sie ichon von Weitem einen Mann, der mit ungeftorter Mufmerkfam= feit, ohne auf die Menschen, die sich um ihn bewegten, ju achten, vor ihren Bildern fand, und. die Loupe vor den Alugen, sie starr betrachtete. Er ftand abgewendet - ihr Berg - ihr Gemif= fen fagte ihr, wer es fen. Ein wehmuthiges Befühl beschlich sie. Gie hatte ihn jest, seit Bornau ihr Saus fo oft besuchte, faum mehr gefeben. Ochon ftanden fie und die Mutter neben ibm - er bemerkte fie nicht. Guten Morgen, Graf Gorini, fagte jest Cophie leife zu ihmer wandte sich schnell und ftand vor Derjenigen, mit der, aller Wahrscheinlichkeit nach, sich feine Bedanken beschäftigt hatten. Er schien einen Mugenblick verlegen, dann begann er ein lebhaftes Gefpräch über die Ausstellung überhaupt, über einzelnes Ausgezeichnetes - vor Allem über Adelaffens Arbeiten. Wiffen Gie wohl, fagte er gulett, nachdem er Dieles mit Barme gelobt, und Einiges leicht aber mit richtigem Rennerblick ge= tadelt hatte - Wiffen Gie wohl, daß mir der Seemann, der mit fo warmer Gehnsucht von der Gattinn zurückgewünscht und endlich fo gartlich

empfangen wird, einen stillen Reid eingeflößt hat? Er sagte das scherzhaft, es sollte eine Schmeichelen senn; daben aber traf ein so dusterer, bennahe schmerzlicher Blick Adelasiens Auge, daß sie unwillkührlich erröthend zu Voden sah.

Um die frobe, jedes Genuffes empfängliche Laune, mit ber fie die Gale betreten, mar es geschehen. Gorini betrachtete fie mehr als ein= mabl von der Geite, wie er, fie und die Mutter begleitend, neben ihnen berging. Es war ein Uns= bruck von Wehmuth, von - Berknirschung batte man fagen mogen, über ihre Buge verbreitet, ben Gorini fich nicht recht zu deuten mußte. Aber fie ichien betrübt, und er fühlte fich verpflichtet, was er vermochte, zu ihrer Erheiterung ben= jutragen. Er both ihr den Urm, er führte fie vor die ausgezeichnetsten, vor feine Lieblingsge= mablbe. Er regte ihr Runfturtheil an-fie fprach fich aus. Ein lebhafter Wechfel eigenthumli= der Gedanken entsvann fich. Abelaffens Erubfinn wich, da fie ben von ihr Befranktgeglaub= ten feine gewöhnliche Stimmung wieder erlan= gen fah, und es verfloffen ein Paar Stunden fo angenehm, wie fie es lange nicht gefunden.

Der Mutter gefiel dieses Zusammentreffen und der Erfolg desselben ungemein wohl. Uls fie die Gale verließen, um in den Wagen zu steigen, wohin Sorini sie begleitete, forderte Sophie ihn auf, sie recht bald zu besuchen, und bestimmte den nächsten Abend, wo sie wußte, daß ihr Stiefbruder ben einer Gesellschaft von Gelehrten seines Faches versagt war.

Un diesem Abend wurde viel Musik getrieben. Gorini fpielte mit Abelafia mehrere gang neue Compositionen moderner Meifter zu vier Banden. Un Mogart und Beethoven fam die Reihe nicht, faum daß eine Quverture von Carl Maria v. Weber gewählt murde. Alles geborte ber Wegenwart und ihren glanzenden Erfcheinun= gen. Go beiter, wie diefen Abend, batte fich Adelaffa lange nicht gefühlt. Gorini's Denkart, fein Weschmack trat nicht forend gegen den ibrigen auf, wie der ihres Dheims; und wenn gleich die Leidenschaft für diesen sie Bieles verschmergen machte, fo mußte es doch eben verschmergt werden. Sier war es anders - und felbst bas Unrecht gegen Gorini, das fie fich im Stillen vorwarf, gab ihm ein lebhafteres Intereffe in ihren Mugen. Oft hatte fie in fruherer Beit mit ihm Musik getrieben, so beziehungsvoll wie heute war es ihr nie erschienen. Gelbft wenn benm vierhandigen Spiel auf dem Clavier ihr Finger von ungefähr an den feinen ftreifte, bemerkte fie dieß mit einer Empfindung, deren fie fich fruber ben ähnlichen Vorfällen nie bewußt gewesen.

Von nun an erschien Sorini wieder öfter im Winterfeld'schen Hause, und Zornau's Unswesenheit schien minder störend auf ihn zu wirfen, als es Udelasia gefürchtet hatte. Vielmehr ließ er sich oft mit ihm in Gespräche über wissenschaftliche Gegenstände ein, und wenn dann zusfällig Wolfsegg, Adolph v. Rettenburg, Marking, oder Andere in ähnlicher Nichtung gebildete Männer zugegen waren, entwickelten sie ihre eigenthümlichen Ansichten mit Lebhaftigkeit zu Adelassens großem Vergnügen, die darin eine Art von Versöhnung zwischen ihren beyden Freunden zu sehen glaubte.

Indessen war der Frühling überall in aller seiner Pracht entfaltet. Der Ostermontag konnte mit einer glänzenden Praterfahrt, wie es die Mode mit sich brachte, gefenert, und die Herrlichteit der neuangeschafften Equipagen mit Erfolg gezeigt werden. Alles was zur eleganten Welt gehörte, und auch nicht gehörte, wollte Theil an dieser Schaustellung nehmen, um selbst gesehen zu werden, oder mindestens um zu sehen. Eine unabsehliche Wagenreihe folgte sich in genau gehaltener Ordnung, wofür aufgestellte Polizenund Militärposten sorgten, vom Graben in der Stadt an, durch die Straßen bis zum Thor, und von dort durch die Leopoldstadt bis tief in den Prater hinab. Die glänzendsten Wagen,

Pferde, Pferdgeschirre und Livreen waren gu schauen - und die Langsamkeit, mit der fie, der Menge wegen, vorrucken konnten, ließ das schim= mernde Schaufpiel um fo beffer genießen. Mit= ten in diefer Reihe fuhren, burch feinen Borgug ausgezeichnet, auch die Wagen der faiserlichen Familie, und oft hielt eine folche Rutsche mit benfpielvoller Ordnung hinter einem schmutigen Fiaker. Es versteht sich, daß Cophie mit ihrer Tochter die schöne neue Chaife für diefen Tag ber Production aufgespart und dafür gesorgt hatte, diefe recht glangend zu machen. Aber eine der schönsten Equipagen war die Gorini's. Der leichte Wagen, in England gebaut, die muthigen schönen Pferde vor demfelben, die ihr Gebiether, nach den Forderungen der neueften Mode angezogen, felbft lenkte, indeß fein Buchfenfpan= ner in einer von Gold schimmernden Uniform hinter ihm faß, erregte die allgemeine Aufmerk= samkeit; und als Abends ben Marking die heutige Praterfahrt mit ihren fleinen Ereigniffen besprochen murde, ward auch Gorini's und fei= ner glanzenden Erscheinung von den Damen mit unbedingter Bewunderung, von den Berren nicht ohne einige fpigige Bemerkungen erwähnt, welche die unbegreiflichen Quellen feines Reichthums trafen. Sier fam nun Alles überein, daß fie im gewagteften und glücklichften Spiele beständen,

daß sie aber eben so leicht eines Tages versiegen, und den, der sich auf sie verlassen, der Verzweifzlung preisgeben könnten. Benher fehlte es nicht an Andeutungen über unermeßliche Schulden, die auf Sorini lasteten, und Andere im Gegenzsaben in verdeckten Ausdrücken zu verzstehen, so viel Glück im Spiele sen nur durch die Kunst de corriger la fortune, wie der Franzose in Minna von Barnhelm sagt, zu erklären. Diese Äußerungen brachten Sophien und ihre Tochter auf, und die Erste antwortete nicht ohne Vitterkeit.

Indeffen war die Zeit gekommen, auf's Land zu gehen. Sophie hatte sich eines der schönssten Häuser in Hießing gemiethet, obwohl ihr Bruder nicht begriff, wie man ein Landgut in einer angenehmen Gebirgsgegend in Ungarn bestigen, und es vorziehen könne, einen Ort zu beswohnen, der in Bauart, Menschenmenge und Lebensweise einer kleinen Stadt gleiche und nur eine Fortsetung des Stadtlebens darböthe.

Es wurde also nach Hietzing gezogen, und das Hietzinger Theater, Dommapers Raffeehaus, Straußens Musikchor, brillante Soireen in den Gärten der Bekannten, nebst Spaziergängen in jenen Theilen des Schloßgartens und zu jenen Stunden, wo die schloßgartens dort einzufinden

pflegte, zuweilen auch eine Parthie nach Saim= bach, wo bas romantisch ftille Thal ebenfalls mit Tifchen voll fchmaufender Gafte und mit Equipagen angefüllt war, machten den Lebenslauf feiner Bermandten aus. Bornau fah dief Mues, und fah es mit stillem Sarm; benn es wurde ibm je langer, je klarer, daß er fich weder jemahls zu diefer Urt zu leben bequemen, noch hoffen fonne, Adelasien Geschmack an einer einfachen Lebensweise einzuflößen, befonders feit ein Mann, in welchem fein von mahrer Buneigung für Udelaffen geschärfter Blick fogleich den Rebenbuhler erkannte, Graf Gorini, fich öfter in dem Saufe der Frau von Winterfeld einfand. Und diefer Mebenbuhler besaß Alles, was Bornau mangelte: gefellschaftliche Bewandtheit, dis plomatische Feinheit, und vor Allem jene Beiftesrichtung der Zeit, welche durch frangofische Literatur und allgemeine Journalistik hervorge= rufen und ausgebildet, fich alle modernen Welt= ansichten angeeignet hatte, und daber vollkom= men zu der Adelasiens stimmte.

Sein Trübsinn nahm sichtlich zu. Adelasia qualte sich und ihn mit Forschen darnach. Sie bath, sie beschwor ihn, ihr zu entdecken, was ihn so verstimme, und wenn er nach langem Weigern, ohne Sorini's zu erwähnen, denn daz zu fühlte er sich zu stolz, jene Klagen wieder-

hohlte, die er schon so oft erhoben, über ihre zu große Liebe zu Glanz, Zerstreuung und nichtigen Beschäftigungen, die der wahren Bestimmung einer Frau durchaus fremd wären, dann vertheidigte sie sich erst gelassen, dann mit Heftigkeit, und brach zulest in Thränen aus, die Zornau's ganze Fassung zerstörten, indem sie ihm die Stärke ihrer und seiner Liebe, und zugleich die Hoffnungslosigkeit seiner Stellung zeigten.

Einige neue Acquisitionen von feltenen Thieren in der faiserlichen Menagerie bewogen Bornau, feinen Bermandten einen Befuch ben die= fen Unkommlingen vorzuschlagen, welche bereits feit einigen Sagen die muffige Belt befchaftigten. Man ging bin, und fab und bewunderte diefe Bewohner ferner Zonen, und Udelafia horchte mit kindlicher Aufmerksamkeit auf jedes Wort, das aus des Geliebten Munde floß, und hatte bundert wißbegierige Fragen an ihn, die zu be= antworten und ihr zu erflaren, ihn felbst er= freute, während die Mutter ziemlich gelangweilt baneben ftand und froh mar, vor dem Gegitter, ben dem fie eben verweilten, eine Befannte gu finden, mit der fie von der gestrigen Theatervorstellung reden fonnte. Bornau fah fich ju feis ner großen Freude einige Mugenblicke mit Ude-

laffen allein, und er hatte fie gern verlangert, aber feine Erflarungen, mit bescheidenem doch ficherem Tone vorgetragen, batten Buborer ber= bengelockt. Unbefannte reihten fich um den jungen Mann, ber fenntnifreich und zugleich faglich über die Ratur, den Aufenthalt, die Lebensweife ber Thiere fprach, die fie vor fich faben. Manche ftellten Fragen an ihn, Undere, die vorbengingen, wurden aufmertfam und ichloffen fich ebenfalls an, und fo hatte fich bald ein fleiner Rreis gebildet, in deffen Mitte gunadft am Gitter Bornau, fein Madchen am Urm, ftand, welche über bem Bergnugen, den Dheim fo anziehend und von Bielen bewundert fprechen gut boren, das Auffallende ihrer Stellung vergaß, als plöglich ein leifer Schlag auf des Redners Schulter ihn umzusehen bewog. Wolfsegg fand vor ihm, die Mutter, die er getroffen, wie er ebenfalls gekommen mar, um die Thiere zu besehen, hatte ihn abgeschickt, ihre Tochter aus der zoologischen Borles fung, wie fie fich fpottifch ausbruckte, abguhohlen, weil es nicht schicklich fen, daß das junge Madchen mit bem jungen Mann, den doch Riemand für das halten fonnte, was er wirklich mar, ihren Obeim, mitten unter Fremden fun. be. Das hatte Wolfsega felbst eingefehen, und er ging bin, ben Berrn Profeffor und fein Liebden jur Mutter ju führen. Cophie empfing

Bende mit ziemlich finsterm Gesicht, aber das warme Lob, welches Wolfsegg Zornau's Kenntnissen spendete, und der freundliche Gruß, mit dem gleich darauf einer der kaiserlichen Prinzen auf ihn zuging und sich mit ihm, den er wohl kannte und schäßte, eine Weile unterhielt, verssöhnten ihren Unmuth. Der Mann, den Unbeskannte bewunderten, den ein Erzherzog mit Auszeichnung behandelte, stieg auch in ihrer Meisnung. Sie zürnte ihm nicht mehr, sie war sogar freundlicher gegen ihn als sonst, und forsderte ihn sowohl als Wolfsegg auf, mit ihnen in Dommayers Kaffeehaus zu gehen, Eis zu essen, und den berühmten Strauß seine Walzer spielen zu hören.

Gern wurde die Einladung angenommen.
— Der kleine Raum des Gartens war gedrängt voll. Mit Mühe fand Zornau endlich einen Tisch für seine Gesellschaft. Man setzte sich. Nicht lange, so gesellten sich Udolph Rettenburg und Marking zu ihnen; die Thiere in der Menagerie und Zornau's improvisirte Vorlesung gaben eine Weile Stoff zu Scherz und Geplauder. Ull=mählig hob sich der Gegenstand des Gespräches, indem Rettenburg mit Vergnügen den Unterschied der alten und neuen Zeit zum Vortheil dieser hervorhob, und sagte, wie sein Vater oft erzählt, daß zur Zeit seiner Jugend kaum in

mehreren Jahren einmahl irgend ein Menagerieführer mit fremden Thieren nach Wien gekommen sey, und somit Viele in Wien, außer den Exemplaren in Schönbrunn, nie ein lebendiges Thier aus andern Welttheilen gesehen hatten. Ben einer solchen Gelegenheit, suhr er fort, wo die Thiere in einer Bude auf dem Graben zu sehen waren, wäre mein Vater selbst einmahl bald mit einem Uffen in Kampf gerathen, der sich losgeriffen und auf meine Mutter losgefahren war.

Ja, erwiederte Zornau, in dieser und noch vieler Hinsicht sind in der neuesten Zeit Fortschritte geschehen, die den frühern Zeitaltern schon um ihrer Größe willen, unglaublich scheiznen würden, und nun vollends durch ihre Resultate Alles, was sonst gethan wurde, weit hinter sich lassen. Betrachten wir nur den Umfang unserer naturhistorischen Kenntnisse, den Reichthum an neuen Thierz und Pflanzengattungen, wovon man im Anfang des vergangenen Jahrhunderts kaum den kleinsten Theil kannte, die unermeßelichen Schäße, welche uns durch die Schifffahrt, durch die Kenntniß so mancher bis dahin unbekannter Länder eröffnet wurden.

Die Entdeckung des fünften Welttheils, fiel Rettenburg ein; das Übersichtliche, welches durch die vereinte Zusammenwirkung der Forscher in allen Ländern erzielt wird, und welches uns gleich-

sam ins Innerste ber Naturgeheimnisse blicken läßt. will den naturd undmed dem padit

Und wenn Ihr schon von Naturgeheimnissen sprecht, nahm Wolfsegg das Wort, hat man sich denn vor hundert, ja noch vor fünfzig Saheren träumen lassen, daß eine künftige Generation in die Tiesen unseres Erdballs hinabsteigen, und dort aus den Schichten der Gebirge, und was mehr ist, aus den fossilen Überresten einer längstverschollenen, einer vorhistorischen Zeit, die Geschichte unseres jezigen Wohnplazes und seiner Umwälzungen lesen würde lernen?

Unatomie für Wunder entdeckt worden! versetzte Zornau; welche Fortschritte hat die Wissenschaft durch einen Cuvier und Seinesgleichen gemacht, so, daß es jest hinreicht, einen Schenkelknochen, ein Stück des Schädels von einem Thiere, das selbst, so wie alle seiner Urt vor Jahrtausenden auf dieser Erde gelebt hatte, zu finden, um mit Sicherheit daraus die untergegangene Gattung zu bestimmen, zu welcher jenes Individuum gehört.

Erfreut und aufmerksam horchte Adelasia diesem Gespräch, das sich noch eine Weile um die Entdeckungen in der Geologie und Naturgesschichte überhaupt bewegte, bis endlich Oheim Fritz selbst diesen Gegenstand verlaffend, sich zu

ben unermeglichen Folgen wendete, welche biefe Erweiterung der Renntniffe auf die Berftandesbildung der Erwachsenen, auf die Belehrung der Rinder hervorgebracht. Mögen immer Manche, fuhr er fort, nicht gang mit Unrecht das Dovularifiren aller Kenntniffe und die daraus entspringende Oberflächlichkeit tadeln, es ift und bleibt ein unberechenbarer Vorzug unferer Zeit, daß nicht allein der Elementarunterricht bis in die niedrig= ften Claffen verbreitet, fondern auch wiffenschaft. liche Begriffe durch jabllose Jugendschriften, geographische, naturbistorische, geschichtliche Werke, der Menge juganglich gemacht find worben, daß dadurch fich taufend Vorurtheile verloren, und helle, mabre Begriffe an ihrer Stelle eingefunden haben.

Verzeihen Sie, lieber Freund, hier bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, fiel Wolfsegg ein; ich halte wenig oder nichts auf dieß Popuslärmachen ernster Kenntnisse. Dieß Herabziehen und Verkleinern höherer Begriffe, bis sie der gemeinsten Fassungskraft auch ohne alle Mühe gerecht werden. Ich meine, was so spielend erstangt wird, wird nicht genug geschätzt und wurzelt auch nicht tief.

Sie haben in vieler Rucksicht Recht, Herr Baron, versette Rettenburg; aber unsere Zeit ift einmahl eine andere geworden, und macht auch andere Forderungen. Nicht mehr soll und darf tiefes Wissen das ausschließende Eigenthum We=niger, gleichsam Eingeweihten seyn. — Es muß sich verbreiten, es muß sich nach allen Nichtuntungen mittheilen; es wird dadurch hier und dort wohl seicht oder oberslächlich, aber es wird an vielen Orten zugleich seyn, und wenn wir nicht mehr an einzelnen Niesen der Gelehrsamteit wie einst, staunend hinaufblicken, so werden wir dafür auch selten einem ganz Unwissenden begegnen. Wie alle privilegirten Stände wird auch der Stand der Gelehrten eine Umwälzung erfahren.

Und rechnet Ihr für nichts, sagte jest Zornau, die innige, die alles Leben, alle Sitte, alle Vildung durchdringende Verührung der Völfer untereinander? Welch ungeheurer Vortheil, daß jest im fernsten Rußland keine Vewegung vorgehen kann, die nicht sogleich durch ganz Europa, bis zu den Säulen des Herkules vibrirt? Eine Zwistigkeit in Ufghanistan macht sich in Nordamerika fühlbar. Es ist Ein großer Zufammenhang unter der civilisirten Menschheit, sie ist wie Eine Familie zu betrachten, in der kein Glied bedeutend leiden oder bedeutend beglückt werden kann, ohne daß es die Übrigen mitempsinden; und Handel und Schifffahrt, durch Eisenbahnen und Dampffahrzeuge erleichs

tert und gehoben, find wie die Lebenspulfe in bem großen Körper ber gefammten Menschheit.

Und wie wird sich das noch ferner gestalten, versetzte Marking, wenn es durch Eröffnung neuer Communicationen, durch Verbesserungen an Maschinen und Geräthschaften in hundert, vielleicht in fünfzig Jahren, denn jest geht die Menschheit in ihren Fortschritten mit Siebenmeilenstiefeln, dahin kommt, daß man von Hamburg durch Elbe, Rhein und Donau, von Dämpfen wie von unsüchtbaren Genien getragen, ohne die geringste Veschwerlichkeit, auf seinem Kanapeh, nach Constantinopel und bis Trapezunt gelangt!

Und sich dort eingemachte Datteln hohlt, fiel Zornau lachend ein.

Das kannst Du nicht vergessen! antwortete Marking. — Und wer ist daran schuld, daß ich sie noch nicht gekostet, als Du, der mich nicht begleiten wollte? Ullein freut es mich auch nicht.

Ich danke Dir, erwiederte Jener, indem er dem Freunde gutmüthig die Hand both. Ich konnte damahls nicht, und dachte, daß es dazu immer noch Zeit seyn würde. Freue Dich lieber dessen, Ludwig, daß jest aus der Türken, aus Egypten und andern Gegenden des Orients junge Leute nach Europa geschickt werden, um sich mit unserer Cultur zu befreunden, und dann die hier

gesammelten Reime fruchtbringend in ihren Sei= mathlandern auszustreuen.

Much was diesen Punct der Verbreitung von Europäischer Cultur und einer allgemeinen Uffi= milirung der Mationen betrifft, fonnte ich, nahm Wolfsegg bas Wort, nicht unbedingt in bas Lob einstimmen, was fo Biele bereit find, diefer Seite unferer Musbildung ju geben. Es scheint mir in den Plan der göttlichen Borficht ju ge= boren, daß auf Erden die größtmögliche Berschiedenheit sowohl in der physischen als in der sittlichen Welt herrsche; daß die Producte der Erde so wie die Nationalitäten fich scharf von einander unterscheiden. Ich glaube, daß gerade biefe Eigenthumlichkeiten der einzelnen Bolfer, wie sie durch Clima, Landerlage, Gebirge oder Rlachen, mehr oder weniger ichiffbare Fluffe, Simmelsftrich u. f. w. bedingt wird, wefentlich gur gegenseitigen Entwickelung, wenn auch oft durch raube Reibungen, nothwendig ift.

War — war — lieber Baron! fiel Rettenbung ein. Diese Absonderung, diese nationellen Unterschiede und daraus entspringenden Reibungen waren nüglich, daher nothwendig. Stahl und Stein mußten verschiedener Natur sepn, um den Funken hervorzubringen; nun er aber herausgeschlagen ist —

Wird der Stahl, fiel Wolfsegg lächelnd

ein, boch ewig ein Stahl bleiben und fein Stein werden.

Gewiß! erwiederte Rettenburg, denn sein Schicksal war für ewig gesprochen, wie ihn die Hand der Natur im Schooß der Berge, ohne Persfectibilität, ohne innere Organe, ohne Bewegungskraft bildete. — Der Mensch hingegen —

Ben diesen Worten murde das Gespräch durch die Unkunft des Grafen Sorini unterbrochen, der eben jest eingetreten war, die Gesellschaft bemerkt, und sich ihr sogleich genähert hatte.

Zornau's Miene verfinsterte sich ben dieser Unnäherung. Er hatte heute einen so schönen Tag genossen, er war so lange, so ungestört mit Udelasien geblieben, selbst die schroffe Schwester hatte sich freundlicher bewiesen, und nun! ——

Desto strahlendere Blicke bewillkommten aus Sophiens und selbst aus Adelasiens Augen den Herzugetretenen. Raum wurde am Tische geschafft, ein Stuhl gebracht; Sophie wußte es so einzurichten, daß dieser zwischen Fris und Adelasien hineingeschoben wurde, und somit Sorini das junge Paar trennte. Das Gespräch versstummte auf einige Augenblicke, dann knüpfte es Marking wieder an, und Sorini nahm lebshaften Antheil, aber in ganz verschiedener Richtung daran. Er fand, wo Jene priesen und hoffsten, Stoff zur Unzustriedenheit, zu Klagen über

bas Loos ber Menschheit im Allgemeinen wie im Einzelnen.

Diefe Außerungen ftanden mit bem, mas die Freunde unter fich fo eben gesprochen, in zu grellem Widerspruch, als bag man ihnen batte benpflichten können, und besonders erhob sich Bornau aus manchen Grunden lebhafter gegen Sorini's Meinungen. Das Gefprach murde nun allgemeiner; die Damen, welche fich vorher meift schweigend verhalten hatten, nahmen Theil baran. Bornau murbe marmer. Er führte ihm ben überall verbreiteten Volksunterricht, den verbef= ferten häuslichen Buftand ber niedrigern Claffen, die forgfältigere Erziehung der jungen Menschheit, und g. 23. die fo mobithatigen Kinderbewahranstalten und noch manche bochst nügliche Einrichtungen an, welche die neue Zeit geschaffen, und die frubere nicht gefannt hatte.

Und noch immer gibt es Negersclaven! rief Sorini jest, noch immer lastet auf ganzen Nationen, wie auf den unglücklichen Fellahs in Egypten, auf großen Theilen Underer, auf der katholischen Bevölkerung Irlands, ein drückentes, empörendes Joch! — Wie können wir über partielle Verbesserungen mit kurzsichtiger Freude jubeln, wenn von so vielen, ich möchte sagen von allen Seiten, der Schrey des Schmerzes an unsser Ohr dringt.

Sie haben das schon öfter geäußert, Graf Sorini, nahm jest Adelasia das Wort; aber doch sehe ich nicht ein, daß es jest im Ganzen schlechter in der Welt, wenigstens um uns her zuginge, als einst.

Vielmehr wenn wir, sagte Wolfsegg, unfere Zeit mit der vor drenfig Jahren vergleichen, wo die Übermacht eines einzigen Gewalthabers dem größten Theil von Europa ein drückendes und empörendes Joch auferlegte, wo —

Verzeihen Sie, Herr Baron! diese Zeit kann ich durchaus, unterbrach ihn Sorini, keine eigentlich unglückliche nennen lassen. Sie war voll großer Empfindungen, voll kühnen Strebens, die Macht der Idee stand noch in den Seelen hoch über der des Goldes.

Ja! ja! das läßt sich hübsch sagen, erwiezderte Wolfsegg; aber wer damahls, wie ich, das sogenannte Glück hatte, in dem Königreich Illprien unter dem Scepter Napoleons zu stehen, der wird jene Zeit keine bessere nennen.

Aber aus ihr, rief Sophie, ihrer Jugend mit Lebhaftigkeit gedenkend, ging doch eine schöne Begeisterung hervor. In ihr bildeten sich im Stillen die Reime, die dann im Befrenungskriege so herrliche Früchte trugen.

Allerdings, erwiederte Sorini. Aber für wie furze Zeit! Wie dauerhaft waren denn diese

Früchte, welches all gemeine Glück entfproßte denn der blutigen Saat auf den Feldern von Leip = zig und Waterloo? Laffen Sie und, um und in keine politischen Auseinandersegungen zu verir= ren, ben ein Paar Benspielen verweilen. Noch dauert, zur Schande der Menschheit, der Scla- venhandel fort.

Wir dürfen nicht verkennen, fagte Bornau, wie viel auch in diefer Sinficht geschehen ift, seit der edle Wilberforce zuerst diese Frage zur Sprache brachte.

Und dann, fuhr Sorini fort, diese unmensch= liche Unterdrückung aller Farbigen in Amerika, diese Aristokratie der Haut! Die grausamen Listen, welche man sich in den Frenstaaten erlaubt, um die armen eingebornen Indianer um ihre Heimath, um den Boden, der ihren Bätern gehörte, zu bringen. Wie man sie immer weiter westwärts gegen das Meer drängt, wo sie dann auswandernd die Gebeine ihrer Borältern mitnehmen.

Thun fie das? unterbrach ihn Adelafia mit unverkennbarer Ruhrung. Die Unglücklichen!

Sie können hiervon und noch von vielen ans dern Grausamkeiten, welche die sogenannte gebildete Menschheit sich gegen Alles erlaubt, was ihr wehrlos gegenübersteht, hundert Beweise in unsern Zeitungen sinden, und ich glaube, es wird Niemand diesen Weltschmerz verkennen oder verläugnen wollen.

Daß Ungerechtigkeiten geschehen, geschahen und geschehen werden, liegt tief in der Stellung des Menschen gegen Seinesgleichen, und in den steten Reibungen des geselligen Lebens, erwiederte Zornau. Aber es ist eben die Aufgabe der fortschreitenden Cultur, diese Reibungen minder verleßend, diese Ungerechtigkeiten seltener zu machen.

Wie tief zuruck, versette Sorini eifriger, muß aber diese Cultur noch senn, wenn seit achtzehn Jahrhunderten eine unglückliche Nation, die ein alter Fluch über die ganze Erde verstreut hat, noch immer vergeblich um Schutz gegen unmenschliche Vedrückungen, ja nur um Menschenzrechte schrept, die ihr von dem hochgebildeten Europa hartnäckig geweigert werden?

Sie meinen die Juden? fragte Frauv. Win= terfeld.

Sorini bejahte und fuhr fort: Und was soll man erst, wenn man es über sich gewinnt, sich auf einen höhern Standpunct zu stellen, von der, an alte Barbaren streifenden Rohheit und Beschränktheit unserer Einrichtungen sagen, wosdurch die Eine, zartere, vielleicht auch bessere Hälfte des Menschengeschlechts in erniedrigender Sclaveren gehalten wird? Noch immer gilt das Wort einer Frau nicht vor Gericht, noch immer muß sie, wie ein Kind, ben jedem wichtigern

gesetzlichen Schritte erst von einem Unwald unterrichtet, certiorirt werden, noch immer wird eine Frau mit Geistesschwachen und Unmundigen in Eine Classe gesetzt —

Da haben Sie, fiel ihm Sophie lebhaft ein, einen Punct berührt, der Ihnen gewiß die Benstimmung aller Frauen verschaffen wird. Gewiß, es ist empörend, wie das männliche Geschlecht durch seine überwiegende Körperkraft von jeher das weibliche unterdrückt, uns von aller Theilnahme an allgemeinen Vortheilen und Rechten ausgeschlossen hat, und uns nur als Werkzeuge seiner Pflege, Vequemlichkeit und Vedienung gelten läßt.

Das fangen aber schon Viele an zu fühlen, mischte Adelasia, zu Zornau's großem Mißvergnügen, sich in das Gespräch. In Frankreich und England, in Nordamerika kommt unsere Sache in Büchern und im geselligen Leben zur Sprache.

Und was verlangen denn die Frauen? fragte Bornau, indem er einen finstern Blick auf Ude= lassen warf, seine Worte aber an Sophie richtete.

Gleiche Rechte, gleiche Behandlung vor dem Gesetze, antwortete Sophie rasch. Kurz, Emancipation aus dem entehrenden Zustande, in welchen wir und —

Geit Unfang der Welt befinden, fiel Wolfe-

egg lächelnd ein, und der wohl darum der naturgemäße senn muß, wenn wir nicht vielleicht durch die Geologie noch dazu kommen, einen antediluvianischen Zustand der Menschen zu entdeten, wo die Frauen herrschten.

Persifflage, Herr Baron! erwiederte Sophie gereit, ist feine Widerlegung, und ein Unrecht wird dadurch fein Recht, weil es verjährt ist.

Sanz gewiß, meine gnädige Frau, nahm Rettenburg das Wort; nur müßte erst bewiesen werden, daß das, worüber Sie klagen, ein Unzrecht und nicht vielmehr Naturbestimmung des Weibes ist, welches der Schöpfer zur Gefährztinn des Mannes, zur Mutter und Erzieherinn seiner Kinder, nicht aber zur Theilnehmerinn seiner Unstrengungen machte.

Ich meines Theils, sagte Zornau, getraue mich zu behaupten, daß gerade in dieser Zartzheit der Frauen, in ihrer Entfernung von dem mühsamen Tagewerke des Mannes, der größte Theil ihrer Reize, ja ihrer Macht über unsere Herzen liegt.

Glauben Sie denn wirklich, Oheim, fragte Adelasia, daß man irgend einem menschlichen Wesen, unter dem Vorwand, es zart und schonend zu behandeln, den Genuß seiner Menschenrechte, und vor Allem die vollständige Ausbil=

dung seiner von der Natur gegebenen Kräfte und Fähigkeiten verweigern könne? —

Gewiß nicht, mein Fräulein, antwortete der Oheim trocken, nur muffen alle menschlichen Kräfte und Fähigkeiten zweckmäßig ausgebildet werden; jede zweckwidrige Ausbildung darf eine Verbildung genannt werden, und hierher scheint es mir zu gehören, wenn Frauen eine gleiche Stellung mit den Männern in der Natur und im Staate fordern.

- Das Gefpräch wurde noch eine Beile fort= gesett. Gorini trat gang auf die Geite ber benden Frauen, und Bornau fah mit tiefem Ochmert immer flarer ein, daß diefe Grundfage über Frauen= rechte und Emancipation, über welche er schon oft mit Abelasien in Streit gerathen mar, und bie ihn Bieles hatten fürchten laffen, wo nicht urfprünglich Gorini's Werk, doch machtig von ibm unterftugt und genahrt murden. Er horte in diefer innerlichen Verstimmung bald gang auf, Untheil an dem Gefprache zu nehmen, und nur feine dufteren Blicke voll Gorge und Trauer hingen noch oft an Udelaffens bewegten Bugen, wenn fie mit ungemeiner Beredfamkeit und feltener Grazie ihre Behauptungen vortrug. Eifrig un= terhielten Rettenburg und Marking das Gefpräch, das der Lettere nach feiner Urt mit manchem Scherz murzte. Uber Bolfsegg, dem folche Er=

örterungen in der Geele zuwider waren, weil fie ihm unpaffend fur eine gefellschaftliche Unterhaltung, zu ernft fur ben Ocherg, ju feicht fur eine gründliche Untersuchung dünkten, und der feine Chaife ichon eine Beile vor dem Gegitter bes Gartens fteben gefeben, erhob fich, fragte Bornau, ob er mit ihm nach ber Stadt guruckfebren wollte, und diefer nahm es schnell an. Wie er ebenfalls aufstand, um von seinen Ver= wandten Abschied zu nehmen, erschrack Adelaffa. Der Obeim batte ihr versprochen, diese Macht in Sieging zu bleiben, und am nachsten Morgen mit ihr und der Mutter nach Saimbach zu fah= ren. Er aber entschuldigte fich mit einer Beftellung, die der Erzherzog ihm gegeben, entfernte fich, und ließ Gorini frenes Feld, feine Theo= rien zu entwickeln.

Er that nicht wohl daran, denn Sorini wußte nur zu gut die Abwesenheit seines gefürchteten Nebenbuhlers zu benüßen, um zwar mit den achtungsvollsten Ausdrücken und der Versischerung, wie sehr er des jungen Arztes überswiegenden Genius anerkenne, ihm durch die Vorsstellung beschränkter Ansichten und veralteter Vorzurtheile, von denen er sich noch nicht habe lossmachen können, in Adelasiens Geist zu schaden. Das gelang nur halb, denn er fand in Rettensburg und Marking rüstige Gegner, die sich des

getadelten Freundes annahmen, und Gorini war zu flug, um feinen Gat eifriger zu verthei= bigen; fo drebte er das Gefprach mit leichter Wendung in feine vorige Bahn gurud. Die ebelichen Bande und Berhältniffe murden berührt. Sophie erklärte fich bestimmt bagegen. Ihre eigenen Erfahrungen hatten fie bitter gemacht, und die Che murde als eine Inftitution verdammt, welche die frene Entfaltung der Beifter beschrankte, die Frau tief entwurdige; George Sand, Rabel und ähnliche Beifter wurden angeführt, und mit jeder folden Unführung gewann Corini etwas über seinen entfernten Rebenbuhler, ba ihm ben diesem Thema auch die benden angebenden Sagestolze Rettenburg und Marking nicht viel Widerstand leifteten.

Mannigfache Beschäftigungen, welche Zornauhöhern Orts waren aufgetragen worden, und
die eifrig und zweckmäßig auszuführen sein eigener Hang und sein Ehrgeiß ihn anspornten, und
worunter auch manche kleine Reise gehörte, entfernten ihn jest öfters von Adelasien, und gaben Sorini frenen Raum, den dieser sorgfältig
benütte. Badereisen wurden vorgeschlagen, und
da Sophie die meisten berühmten Badeorte des
Auslandes bereits kannte, nur die heimischen
nicht, wie das oft der Fall ist, die Mode aber

auch auf diese jest ihr Licht zu werfen, und sie der Welt bemerklich zu machen angefangen hatte, beschloß sie, die rauhen Felsen von Gastein zu besuchen, im Zurückkehren sich eine Weile in dem romantischen Thal von Ischl aufzuhalten, und von dort aus Excursionen in die umliegenden Verge und zu den schönen Seen zu machen.

Diefer Plan wurde in Bornau's letter 216= wesenheit entworfen, während welcher er eben bie Berficherung einer naben und vortheilhaften Unftellung an einer Universität in den ehrenvoll= ften Musdrucken und unter Verheißungen erhal= ten hatte, die ihm eine schone und rühmliche Bu= funft eröffneten. Bang felig fab er die Saupt= stadt wieder, und fein erfter Weg war ju Ilde= laffen, um ihr fein Gluck mitzutheilen, bas fie, wie er- trop fo mancher frubern Enttaufdung noch hoffte - eben fo fehr wie ihn erfreuen, und bas auch ihr eine frobe Soffnung fichern follte. Er wurde mit großem Bergnugen empfangen. Er fing an zu erzählen - er kam auf feine Soff= nungen, die ihm erlaubten, einer liebenden Bat= tinn ein nicht glanzendes aber fehr ehrenvolles Loos anzubiethen. Aber wie schmerzlich war seine Überraschung, als Adelasia von der Nachricht, daß er Wien bald gang verlaffen und eine ver= baltnifmäßig fleine Stadt funftig fein Mufent= halt fenn werde, bennahe von einer Urt von Schrecken ergriffen wurde, und er deutlich erstannte, daß alle seine Aussichten auf häusliches Glück, ohne den geringsten antwortenden Klang von ihrer Seele abglitten. Immer düsterer ward sein Blick, immer schwerer sein Herz. Im Berslaufe des Gespräches kam denn auch die projectirte Badereise zur Sprache. Er sah ein, daß man, ohne seine Zustimmung einzuhohlen, in der Boraussegung, daß er sicher in Gastein oder Ischl mit seinen Verwandten zusammentreffen werde, diesen Plan entworfen, und ihn dadurch um die letzten Wochen frohen Vensammensenns gebracht hatte, welche er, bevor er seine neue Laufbahn betrat, an Adelasiens Seite in süßem Vorzessähl einer schönern Zukunft zu genießen hoffte.

Das war zu viel für den Tiefgekränkten, besonders da er aus so mancher Außerung leicht vermuthen konnte, wer hauptsächlich der Urheber dieses Planes gewesen. Sein Unwille brach los, er machte Adelasien bittere Borwürfe, er klagte sie der Treulosigkeit an und erklärte ihr mit Feskigkeit, daß sie entweder auf Sorini oder auf ihn verzichten müsse. Erstaunt, erschrocken blickte sie ihn an. Ihr schien diese Ansicht der Dinge ganz unerwartet, sie hatte sich das nie deutlich, sie hatte auch an ihre Zukunft nie nach Art ans derer jungen Mädchen gedacht, und als nun ihstes Freundes heißes und gekränktes Gefühl jener

Soffnungen auf innige Bereinigung, auf bausliches Bluck im Chebunde erwähnte, Die er fo treu genährt, da entbrannte fie in befrigem Eifer gegen jedes Chebundniß, das fie das Grab jedes beffern Gefühls, die Labmung jeder bebern Beiftestraft nannte, und entwickelte jene Grundfage, die er ichon oft von feiner Comes fter und Gorini hatte vertheidigen boren. Mit tiefem Echmerg empfand er diefe Berkehrtheit bes holden Wefens, das vor ihm ftand, mit noch tieferm die Erkenntnif des Ginfluffes, den ein Underer, und welcher? Beift auf dasselbe botte! - und immer flarer ward ibm die unerbittliche Rothwendigkeit, feine Bunfche aufjugeben und ihnen mit Kraft und Muth ju entsagen. Doch mabrte ber Streit zwischen ben Benden noch eine Beile, und hatte vielleicht noch langer gewährt, ohne, wie es ben folchen Erörterungen geht, die Uberzeugung des Ginen oder des Undern zu erschüttern, als ein Wagen vor dem Saufe hielt, an deffen Renfter fie fan: den, und Corini aus demfelben fprang, indem er dem Rutscher die Leitseile übergab und freunds lich die Balfe feiner Pferde flatschte. Diefer Unblick fcnitt jede weitere Erörterung ab. Bornau, mit alübendem Geficht, griff nach feinem But, Abelafia fragte ibn betroffen, ob er ichon geben wolle? Er faßte ihre benden Sande, ichuttelte sturm der Empfindungen, der in diesem Augensblick in seiner Brust tobte. Aber sein Entschluß war gefaßt. Leb' wohl, Adelasia! rief er (es war das Erstemahl, daß er sie mit dieser vertraulichen Benennung anredete, es sollte das Leßtemahl sein. Gott sen mit Dir! Ihm empfehle ich Dich! Mich siehst Du nicht mehr! Er riß sich los. Erschrocken, betäubt, wollte sie ihn aufshalten, da ging die Thüre auf, Sorini trat ein, Friß sichoß an ihm vorben, ohne ihn zu grüßen, vielleicht ohne ihn zu sehen, und Sorini eilte zu der Halbohnmächtigen, die leichenblaß und zitzternd auf einen Stuhl gesunken war.

Um andern Tage lag Adelasia an Krämpfen und Fieber zu Bette, und wollte von keiner Beruhigung, keiner Arzney, keinem Reiseprojecte hören, bis sie nicht ihren Oheim wieder gesehen, sich mit ihm versöhnt, und die Versicherung ershalten haben würde, daß er sie vor seiner desinitiven Abreise noch recht oft besuchen werde, weil sie ohne ihn nicht leben könne. Ihre Aufregung war heftig, der Mutter wurde bang. So erwünscht ihr der gestrige Streit gewesen, in Folge dessen ihr Stiefbruder ihr Haus für immer hatte verlassen wollen, so siegte doch heute die Angst um ihr Kind über jede andere Rücks

sicht. Sie sandte zu Wolfsegg, der sich stets als einen wahren Freund des Hauses, als einen gütigen Vermittler erwiesen. Er war nicht zu Hause, und im Vegriff, wie seine Leute sagten, bevor er sich zum Naturforscher = Vereine für diesen Herbst begebe, morgen eine Reise nach Kärnten anzutreten, auf der ihn Varon Zornau bez gleiten werde.

Das war eine febr ungunftige Machricht, und fie verschwieg fie Adelasien. Rach Tische, mo diese sich bereits etwas beffer fühlte, da häufige Thranen ibre gepreßte Bruft erleichtert hatten, fam Bolfsegg, um Abschied zu nehmen. Abelafia vernahm feine Unkunft, und bestand darauf, ibn ju feben, obgleich fie noch zu Bette lag. Die Mutter mußte willfahren - Bornau, feine gedrobte Ubreife, feine Bemuthsftimmung gegen sie war der Gegenstand, der sie mit aller Macht einer firen Idee beherrichte. Wolfsegg war dar= auf vorbereitet. Zornau hatte fich gestern, wie er von Adelasien guruckkam, an des väterlichen Freundes Bruft geworfen; er hatte fich einiger Thranen nicht geschämt, die dem entflohenen Traume feines Glückes floffen, aber er hatte mit ruhigem Ginn und mannlicher Kraft feinen Ent= schluß, jede Verbindung mit Udelasien für immer abzubrechen, erklärt. Wolfsegg hatte ihm ben= gepflichtet; denn auch er hatte fich, obwohl im

Beginne dieser Bekanntschaft eine Berbindung der jungen Leute ihm nicht unpassend geschienen, allmählig von der zu großen Verschiedenheit dersselben überzeugt. So kam er jeßt, um sich perssönlich vor seiner Reise zu beurlauben, und zusgleich Sophien und Adelasien Jornau's schriftzlichen Abschied zu bringen, der ihn nach Kärntten begleiten, und dann, ohne Wien zu berühzen, sich über München an den Ort seiner Verschimmung verfügen werte.

Davon wollte Adelaffa nichts hören, fie brach aufs Meue in Thranen, in jammernde Klagen, in Vorwurfe gegen Bornau aus. Wolfsegg und die Mutter ließen fie eine Weile gemahren, bann versuchte es der Erfte, feinen jungen Freund gu vertheidigen, indem er Adelasien anschaulich zu machen bemüht mar, wie wenig glücklich fie fich an ihres Dheims Geite gefühlt wurde haben, wie wenig fie ihn zu beglücken im Stande gewesen senn murde. Bier aber fließ auch er an ihr Opftem an, das ja fein Chebundnif, fondern nur ein Freundschaftsverhältniß, ein Bufammenhalten auf Leben und Tod, wenn es fo weit reichte, oder ein ruhig ernftes Trennen, wenn man fich einander nicht mehr genügte, in Musficht ftellte, wozu es aber ben ihr und ihrem Dheim, wie fie glaubte, nie fommen fonnte.

Wolfsegg hörte das Alles mit großer Ver=

wunderung. Er mißbilligte diese Grundsäße höchlich, aber die Vertheidigerinn derselben war so hübsch, und in ihrem Schmerz so anziehend, daß Wolfsegg ihre Unsichten als eine seltsame Geistesverirrung betrachtete, von der ein übrigens gesunder Verstand mit der Zeit von selbst zurücksommen würde, und sich, nachdem er den Entschluß seines Freundes noch einmahl als sest und unerschütterlich erklärt hatte, mit wohlwollenden Wünschen von der Urmen trennte, welche mit seiner Entsernung nicht bloß jedes Glück, sondern jede bessere Hoffnung ihres Lesbens scheiden zu sehen glaubte.

Indeffen, die Gewalt des ersten Schmerzes legte sich allmählig, das Fieber verschwand, Adelasia stand wieder auf und begann ihre vorige Lebensweise, aber wie ein abgeschiedener Geist, der bleich und theilnahmlos die gewohnten Functionen verrichtet, ohne sich deren eigentlich bewußt zu senn. Sie hatte ihren Oheim wirklich und heftig geliebt, sein Verlust hatte sie niedergeschmettert, und nach der Stärke ihrer Empsindung mußte dieser Verlust noch lange in ihr nachbeben.

Sorini sah das Alles. Er sprach mit Mie= mand, felbst nicht mit Sophien, über diese Bor= gänge, obwohl das unbedingte Vertrauen, wel= ches diese in seine Bescheidenheit wie in seinen

Berftand fette, fie manchmahl zu Undeutungen verleitete, welche leicht eine Erklarung und eine Erzählung des Vorgegangenen batten berbenführen fonnen. Er beobachtete und bewachte fein Betragen mit mehr Klugbeit, als eine mabre tiefe Leidenschaft gestattet haben murde, aber er führte feine Bunfche ftete naber an ihr Biel. Er wußte der truben, an Bergweiflung grengen= den Stimmung Adelasiens durch antwortende Rlagen aus der Tiefe feines eigenen Unglucks gu begegnen, fie follte den Widerhall ihrer Empfin= bungen in den seinigen finden. Gie fand ibn, und es that ihr unendlich wohl, nicht getröftet oder beruhigt, fondern in ihrem Jammer bestärkt und gebilligt zu werden Go gewann Gorini mit jedem Tage in ihrer Meinung, in ihrem Bertrauen, in ihrem Bedurfniß feines Umgangs. Vorsichtig vermied er, die Urfache ihrer Ochmergen zu berühren. Bornau's Mahme murde nicht genannt, und wenn auch ben dem Credit, in welchem er ben den angesehensten Mannern fand, bie Erwähnung feiner im Saufe feiner Berwandten nicht gang zu beseitigen war, fo mußte Gorini, wenn es in feiner Wegenwart geschah, ftets burch irgend eine geschickte Unterbrechung dem Befprache eine barmlofere Wendung zu geben, und jedesmahl verdiente er fich einen Dank von Udelasien.

Un die Reise nach Gaftein und Ischt wurde vor ber Sand nicht gedacht. Adelafia's Gefund= beit mußte erft gang wieder bergeftellt werden, und mahrend diefer Zeit mar Gorini's Umgang. feine Theilnahme, feine Gegenwart ihr unent= bebrlich geworden. Gie nannte, mas fie fur ibn empfand, nicht Liebe. Es war auch ein gang an= beres Gefühl als jenes, welches Bornau ihr ein= geflößt hatte. Wenn fie in Frigens Begenwart, in dem Glück ihn zu feben, ihn fprechen zu boren, eines feligen Friedens genoß, in welchem ihr fein Wunsch übrig blieb, an feine Rlage gebacht, ja faum an einen Mifflaut des lebens ge= glaubt murde, fo mar Gorini jest fur fie ber Spiegel ihres eigenen Genns, der verwandte Beift, der die Welt aus demfelben truben Be= fichtspuncte wie fie betrachtete; ihre Benuffe fchal, ihre Freuden betäubend, ihr Streben tho= richt fand. Mit Bornau, dem reinen, lebenstraftigen jungen Mann, hatte fie jugendlich gefühlt und fich jugendlich freuen konnen, trog ihrer oftern Streitigfeiten. Ein Blick in feine treuen blauen Mugen, Gine Berficherung ber Liebe aus diesem stets mahrhaften Munde schlichtete jede Fehde, und nach jeder glaubte fie ihn mehr wie zuvor zu lieben. Wie fo gang anders war es jest! - Des Traumes rofenfarbener Schlener war auch für sie von des Lebens

bleichem Untlit gefallen, wie Sorini ihr vorlängst gesagt. Die Welt hatte sich verwandelt für sie, und in dem lebensmüden, von allen Genüssen gesättigten Freund fand sie jest den willsommenen Widerhall ihrer Empfindungen.

Stundenlang unterhielten fie fich von dem, was fenn follte, und nicht war. Rede Galons= neuigkeit von Todesfällen, Beirathen, Reifen u. f. m., jedes volitische Ereigniß, das die Zeitungen brachten, gab ihnen Stoff zu bittern Bemerkungen über das Unglück Einzelner oder ganger Bolker, oder zu scharfer Ruge menschlicher Berkehrtheit. Gorini weihte feine Schulerinn, benn in diefem Berhältniß eines Lebrers erschien er ihr von jeher am liebsten, in das Gebeimniß bes Weltschmerzes ein, er ließ ben trüben Schlener, durch den er die nachste und noch mehr die svätere Zukunft betrachtete, auch vor ihren Mugen niederfinken, und hatte noch eine duftere Aussicht mehr vor ihr voraus. Um Grabe fchlof= fen sich Gorini's Soffnungen, und in diefem Dafürhalten lag ihm der Bedanke des Gelbft= mords, wenn die Erde ihm nichts mehr zu biethen batte, febr in der Rabe.

Das war der einzige Punct, über den sich Adelasia mit ihrem Lehrer nicht einverstehen konnte. Sie schauderte vor der Vernichtung, denn als etwas anderes erschien ihr dieß Auflofen in die urfprunglichen Iltome nicht; und die Auferstehung als Gras oder Blume genügte dem tiefvermundeten Bergen nicht, das fich wenig= ftens dort nach Bereinigung mit jenem Geifte febnte, dem fie hiernieden nicht verbunden batte werden follen. Eben fo ichanderte fie vor dem Gedanken eines Gelbstmordes. Gelbft die 21u= torität folder Schriftsteller wie Rahel und Uhn= liche, die diesem Act des Lebensüberdruffes das Wort geredet, fo wie die Benfpiele einer Charlotte Stiegliß oder eines Wechfelmordes wie je= ner Kleift's, prallten an den noch zu gefunden Befühlen Adelaffa's ab, und wenn ihr Freund fich mit Luft, wie es ichien, in diefen Labprin= then ausschweifender Ideen erging, folgte fie ihm ungern, und rief ihn, wenn nichts anderes half, durch die Tone der Musik zurück in eine angenehmere Wirklichkeit. Dann nannte er fie fei= nen David, und verschaffte ihr das lohnende Befühl, dem verehrten Freund wolgethan zu haben.

Eine plögliche Nachricht störte dieß verstrauensvolle Zusammenleben. Der Gesandte Sozini's hatte sich entschlossen, in eines der Rheinsbäder zu reisen, dessen Quellen ihm sein Urzt vor Vielen empfohlen, und er wünschte, daß sein Legationssecretär ihn begleitete. Ein solcher Wunsch ist nichts anderes, als ein mildausgessprochener Vefehl, und Sorini fündigte seinen

Freundinnen eines Abends seine nahe Abreise an. Adelasia erschrack tödtlich, auch die Mutter erblaßte. Sie hatte das Ziel ihrer geheimen Hoff-nungen schon ziemlich nahe geglaubt, und sollte es wieder in unbestimmte Ferne hinausgerückt sehen. Eine Weile saßen alle dren stumm einander gegenüber, und die Zukunft starrte sie un-erfreulich an. Ein Besuch, der eben kam, endigte das drückende Schweigen. Sorini empfahl sich bald mit Mienen, welche die Verstörung seines Innern genugsam bezeigten. Adelasia zog sich ebenfalls in ihr Zimmer zurück, um ihren Thränen frenen Lauf zu lassen, und überließ es der Mutter, mit verstörter Laune die Gesellschaft zu unterhalten.

Bis diese sich entfernt hatte, hatte Adelassia in der Stille ihres Zimmers ihren Plan entsworfen, den einzigen, den sie, nach ihrer Meisnung, jest zu fassen im Stande war, wenn sie sich nicht ganz der Verzweislung zum Naube hingeben sollte. Das Reiseproject mußte geändert werden. Weder Gastein noch Ischl waren als nöthig von dem Hausarzt angerathen worden. Zu den Heilquellen jenes Rhein = Bades wallfahrteten aber jährlich auch Tausende von Hülfsbedürftigen. Rein Hinderniß stand im Wege, um nicht Gassein gegen jenen Ort zu vertauschen, und somit die lange, unerträgliche Trennung von dem eins

zigen Gegenstand zu vermeiden, für den fie jest noch Sinn hatte.

Es fostete einen harten Rampf mit der Mutter, welche fich von den noch nicht gefehenen Babeorten viel mehr Unterhaltung, als von den ihr befannten verfprach. Budem mußte die Belt ja aufmerkfam werden, wenn plötlich der ichon oft besprochene Plan aufgegeben, und ein anderer Babeort, und gerade der, wohin Gorini feinen Befandten begleitete, gewählt wurde. Gie aab das ihrer Tochter zu bedenken. Aber diese erklärte mit großartiger Freymuthigkeit, wie fie es nannte, baf ihr am Chein, und an der Meinung der Welt fehr wenig liege, wenn es fich tarum handle, fich die einzige Erheiterung, deren fie fabig fen, Gorini's Umgang, ju erhalten. Der Etreit dauerte einige Beit, es gab unangenehme Muftritte zwischen Mutter und Tochter, aber biefe war zu fehr gewohnt zu herrschen, und jene nachzugeben, daß zulett Adelasiens Ausspruch, die Reise nach \*\* fen das Einzige, was sie in ibrer gegenwärtigen Lage retten fonne, entschied; die Reise beschloffen, und Corini, wie er bas nachstemahl fam, der unvermuthete Entschluß angekündigt wurde.

Bende Frauen hatten erwartet, ihn freudig überrascht zu sehen. Überraschung zeigte sich auch unverkennbar in seinen Zügen, aber sie schien Zeitbilder. II.

nicht, oder wenigstens nicht gang, frober Urt gu fenn. Ein wildes Starren der erloschenen Blicke strafte das Lächeln Lugen, das sich um die Lippen bilden wollte, wie Adelasia mit freundlicher Geschäftigkeit ihm Alles mittheilte, was beschloffen war worden, und er das liebliche Geschöpf so froh für ihn bemüht sab. Allmählig sammelte er die gerftreuten Bedanken, er faßte fich, feine Mugen gewannen Leben, und ein freund= licher Ausdruck verschönerte fein angenehmes Ge= ficht. Dennoch fehrte im Verlaufe des Abends jene duftere Stimmung wieder, und folche Ge= fprache, wie sie auch sonst wohl oft zwischen ihnen Statt hatten, über das elende Loos der Mensch= beit überhaupt; über die Unzulänglichkeit unferer Freuden; über die Enttäuschungen und Ent= fagungen, denen gerade die edelften Bergen mit vorzüglicher Särte unterworfen wären, und über die schreckliche Fronie, die das Schickfal sich manchmabl gegen uns Menschen erlaubt, indem es und ein bochftes Gluck nur dann zuwendet, wenn wir es nicht mehr genießen konnen, kamen auch heute, trot der Aussicht auf einen gemeinschaftlichen Aufenthalt und ungeftortes Benfam= menfenn, an bie Reihe.

Mach einigen Wochen finden wir unsere Bekannten in dem heitern, zu frohem Lebensgenuß geschaffenen höchsteleganten Badeort wieder, wo eine liebliche Wegend, angenehme Spaziergange auf die naben Berge, und eine glangende Befellichaft zu Benuffen aller Urt einluden, und wo Sophie, nach ihrer Beife, recht vergnügt war; denn es gab jeden Tag etwas Neues: Be= fanntschaften, Feste, Luftparthien, Mufit u. f. w., und vor Allem Tageneuigkeiten. Die vielen Englander, die fich hier aufhielten und den Ort felbst über Winter nicht verließen, ihre Whims und feltsamen Eigenheiten, und vor Allem die großen Sagardspiele, die hier getrieben murden, gaben unerschöpflichen Stoff zu allerlen, bald komischen, bald ernsten Erzählungen, und belu= stigten oder beschäftigten wenigstens die muffige Menge. Adelasien rührte das Alles wenig, ihr Gemuth war in feinem Innerften verwundet, diese Wunde war, wie fie fich überzeugt hielt, nie wieder zu beilen. Das Geräusch um fie betaubte fie, ohne fie zu zerstreuen; die Menschen ekelten fie als boble leere Gestalten ohne innern Behalt an; ihre Freuden ichienen ihr ichaal, ungenügend. Mur das allein hielt fie mit aller Kraft ihres leidenschaftlichen Befens fest - Go: rini's Freundschaft, seine Theilnahme an ihrem Schickfal, fein Berfteben ihres Innerften, den Bufammenklang ihrer Gemuther, in welchem fie Beyde fich, nach Abelafia's Gefühl, weit

über die unbedeutende, in Flachheit versunkene Menge erhoben, und in diefer Sohe doch eisnes feinern und echten Seelenverständniffes genoffen.

Aber auch dieser Genuß sollte ihr nach und nach entschwinden. Ein feltsamer Trübfinn, eine an Lebensverachtung grenzende Stimmung bemächtigte fich Corini's von Tag zu Tag fichtbarer. Richt Adelasiens geiftreicher Umgang, nicht ihre bergliche Theilnahme vermochte den bofen Beift zu bannen, der fich feiner bemächtigte, und auch bie Saitentone feines David, wie er fie einft ge= nannt, hatten ihre Macht über ihn verloren. Dumpfe Gerüchte liefen in der Gefellichaft um= her von fehr hohem und gewagten Spiel, dem fich Gorini in jenen Spielhäufern überlaffe, wo oft bas gange Bermögen eines Menschen bas Opfer Einer Nacht fenn konnte; von dringenden Beldverlegenheiten, in denen er fich befinde, und schon in Wien vor seiner Ubreise befunden babe. Solche Gerüchte kamen wohl auch bier und ba Sophien zu Ohren, die fie aber, im hohen Begriff von Gorini's Eigenschaften, als unstatthaft abwies. Adelasien, die sich nie um Gesellschafts= geklatiche befummert, die es vielmehr ftets ftolg jurudgewiesen hatte, nahten fich diese Berüchte gar nicht, oder nur in fehr unbestimmten Umriffen. - Co mangelte ihr auch ein Ochluffel,

um sich die Verwandlung zu erklären, die mit ihm vorgegangen war.

Dier Bochen des Badeaufenthalts fur Corini und Adelasia mochten vergangen fenn, als er eines Tages febr zeitig fich ben Frau v. Winterfeld melden ließ, ju einer Beit, wo er Abelaffen gewiß außer dem Saufe mußte. Gine felt= fame, eine bochft profaifche, mit einem Borte eine "Geldangelegenheit" wie er fagte, führte ihn zu ber geachteten Freundinn, ber fein Bertrauen ein Beweis feiner hoben Meinung fenn muffe. Gein Befandter befand fich in einer augenblicklichen Geldverlegenheit, eine Gumme von zwentausend Thalern mangelte ihm, um eine bringende Musgabe machen zu konnen, die zu einer fehr vortheilhaften Epeculation führen follte. Daß Frau von Winterfeld mit Geld verfeben fen, daß ihr, der reichen ungarifchen Butsbesigerinn jeder Raufmann gern Credit machen wurde, fen bekannt. Er bathe fie alfo im Rahmen feines Gefandten, der aber frenlich nicht genannt merden durfe, um diefe Gumme-im Baren, wenn fie fie vorrathig babe, oder in ei= nem Wechsel auf ihren Banquier in Wien, den gewiß Jedermann honoriren werde.

Das kam Sophien unerwartet. Die Sum= me, über welche sie in diesem Augenblicke ver= fügen konnte, war nicht viel größer, als die, welche Sorini verlangte. Es war eben Alles, was sie von Wien zur Bestreitung der Kosten des Aufenthalts und der Nückreise mitgenommen, und was durch eine nicht sehr strenge Ökonomie schon sehr geschmälert war worden. Dennoch, da Sorini ihr versicherte, daß übermorgen mit dem Frühsten die Zurückzahlung erfolgen sollte, inzbem des Gesandten Wechsel morgen fällig senn würden, gab sie das Geld gegen eine Verschreizbung des Grafen her, der sich schnell entsernte, um seinen Chef nicht warten zu lassen.

Gorini befaß ihr ganges Butrauen, fie fah ihren fünftigen Cohn in ihm; follte fie dem Manne, dem fie die Butunft ihres einzigen Kinbes anvertrauen wollte, nicht auch einen nicht bebeutenden Theil ihres Bermogens anvertrauen? 2018 Adelafia gurucktam, erfuhr fie mit Erftaunen und nicht ohne Migbilligung, mas geschehen war. Es war etwas in diefer gangen Berhand= lung, was ihr außerst miffiel; es schien ihr ge= mein, ihres hohen Freundes unwerth. Die Gile und Berlegenheit, womit es betrieben worden, denn Sophie hatte ihre Tochter beschworen, nichts gegen Gorini verlauten ju laffen, dem fie mit Mund und Sand Verschwiegenheit gelobt; der Umstand, daß man auch sie von der Mitwissen= Schaft ausgeschloffen, indem man eine Stunde gewählt, wo fie jeden Morgen außer dem Saufe

war. alle diese Betrachtungen reihten sich auf höchst unangenehme Beise aneinander, und regten Adelasiens Gemüth auf gegen den Freund, dessen Berfahrungsweise sie gar nicht begriff, den sie in so gemeiner Alltäglichkeit gar nicht wiedererkannte.

Sie nahm fich vor, ihn entweder beute Abende, wenn sie von der Spazierfahrt guruckgefommen fenn murde, die fie und die Mutter mit einer großen Gefellichaft zu machen im Begriffe standen, oder noch mabrend diefer, wenn fich Gelegenheit fande, über fein Verfahren gur Rede zu ftellen. Zwischen Freunden fann fein Berschweigen stattfinden, zwischen Freunden muß Alles flar fenn, und die bochfte Uchtung auf bas uneingeschränktefte Bertrauen gegründet fenn. Wider dieß erfte und heiligste Bedurfniß der Freundschaft darf fein fremder Wille, fein Geboth bes Schweigens fich eindrangen, und somit kann auch das ihrer Mutter nicht beachtet werden. Mit biefem Entschluffe flieg fie, als jest die Wagen fich versammelten, mit einer ihrer hiefigen Befannten in deren Equipage ein, und der muntere Bug rollte dabin, begleitet von einigen Berren, unter welchen fich Gorini, wider die Erwartung Adelafiens und der meiften Damen, nicht befand. Es murde von der Dame, in deren Wagen Ude: laffa war, bemerkt; benn der Graf mar auch bier

wie in Wien einer der Sterne erfter Brofe am Gefellschaftshimmel, und um fo mehr mit Bebauern befprochen, da fein Berhaltniß ju Udelasien ein allgemein bekanntes und für gang sicher gehaltenes mar; eine Meinung, welche fich mit Recht auf ihr ruckfichtslofes Benehmen grundete. Aber ungeachtet Gorini allgemein für Adelasiens Bräutigam galt, tonten boch zuweilen zweifelnde und felbft migbilligende Stimmen über feine Leidenschaft fürs Epiel durch jenes gesellschaftliche Lob hindurch, denen Adelasia heute mit mehr Aufmerksamkeit als sonst horchte. Es bedarf aber im geselligen Leben nur dieser Aufmerksamkeit auf ein Geklatiche, fen es gegründet oder nicht, um dasselbe zu verstärken und zu verlängern. So ging es auch in diesem Falle. Sobald die ältere Frau Abelasien aufmerksamen Untheil an dem Gefpräche nehmen fab, ruckte fie mit Klugheit und Schonung etwas naber. Gie verficherte zwar ihrerseits den Gerüchten von des Grafen gang gerrütteten Beldverhaltniffen, von ungeheuern Schulden, nicht in dem Umfang, in weldem fie verbreitet maren, Glauben benzumeffen, daß Gorini aber die Gpielhaufer, wo Sagard= fpiele gespielt murden, besuche, und oft besuche, wiffe fie aus verläßlichen Quellen, ohne übrigens über feinen Bewinn oder Berluft unterrichtet ju fenn.

Ubelasia vernahm dieß mit innerlichem Wisterstreben; die Geldanleihe von diesem Morgen mit allen den sonderbaren Umständen, welche sie begleiteten, reihte sich nur zu natürlich an diese Erzählungen, und drückte den Stachel tieser in ihr Herz. Noch zwar sträubte sich die ungemeßne Uchtung, welche sie für Sorini's sittlichen Character hatte, dagegen, dieß Alles in seinem ganzen grellen Zusammenhange zuzugeben, aber Etwas konnte oder mußte vielmehr wahr senn, und dieß Etwas reichte hin, um einen trüben Hauch über das verklärte Vild ihres Freundes zu verbreiten.

Doch Abelasia war jung, die Gesellschaft munter, die Spazierfahrt angenehm, der Frühtherbsttag wunderschön, so halfen alle diese Einwirkungen, jene Sorgen und Bedenklichkeiten in den Hintergrund des jugendlichen Gemüthes zurückzudrängen. Sie brachte den Tag leidlich vergnügt zu, und hoffte nun auf den Abend, wo Sorini kommen und Ein Wort von ihm alle jene kranken Zweisel und lieblosen Vermuthungen zerstreuen sollte. Aber der Abend verging, und Sorini, den sonst nur wichtige Geschäfte oder ein Auftrag seines Gesandten abhalten konnte, zeden Abend seine geliebte Freundinn zu besuchen, erschien nicht. Sorgenvoll ging Adelasia zu Vette. Ein eigentlicher Zweisel an ihren Freund kam

noch nicht in ihre Geele, aber fie wollte Alles mischen ibm und ihr felbst flar, rein wiffen. Huch in diesem Moment, wie in so vielen andern, stellte fich Bornau's Bild, des offenen, ftreng fittlichen jungen Mannes, vor ihre Erinnerung. Bier mar nie die Rede von irgend einem Berbacht, von geheimen Schritten, die einer Mifibeutung fähig maren. Klar und rein mar er ihr. fie ibm gegenüber geftanden, und zu den gualenden Befühlen, welche Gorini's Betragen ihr erregte, gefellten fich alle Ochmergen jenes unerfetlichen Verluftes. Aber nicht fich felbst flagte fie als die Ursache der Trennung an. Gie batte nicht anders denken, fublen, und darum auch nicht anders handeln konnen. Aber Er, er hatte ben Gefichtskreis feines fonft fo kräftigen Geiftes erweitern, er hatte ihre Unfichten faffen follen, und es war unbegreiflich, daß er es nicht that. Unter diesen und abnlichen Gedanken, zwischen Unzufriedenheit mit Gorini und Trauer um Bornau ichwankend, verging der größte Theil ber Nacht, die ohnedieß im Saufe der Frau von Winterfeld fpat begann. Die Sonne hatte am andern Morgen schon einen Theil ihres Laufes vollbracht, als Aldelasia aus schwerem, unerquicklichen Schlafe erwachte. Corini war ihr erfter Gedanke. Gie eilte zu ihrer Mutter; benm Krübstück mar Er, fein Wegbleiben von der Luftparthie, zu der er, wie die Mutter erfahren hatte, ausdrücklich gebethen war worden, sein Nichterscheinen am Abend, und gelegentlich auch die Geldgeschichte, der Gegenstand des besorgten Gespräches. Aber noch immer zählten Mutter und Tochter darauf, ihn in der Mittagsstunde wie gewöhnlich auf der Promenade zu sinden, und von ihm selbst genügende Aufflärungen zu ershalten. Das Geldgeschäft, das er für seinen Chef zu besorgen hatte, meinte die Mutter, both ohnedieß eine wahrscheinliche Erklärung. Adelasien leuchtete das nicht ein. Eine Viertelstunde hätte er sich, wenn auch spät Abends, noch abmüßigen können, um seine Freundinnen zu sehen.

Der Tag verging in ängstlicher Spannung. Auf der Promenade war Sorini nicht zu finden, keiner seiner Freunde hatte ihn weder gestern noch heute gesehen. Nur Einer der Herren beshauptete, er habe die Nacht am Roulette-Tisch zugebracht und unglücklich gespielt. Er wollte es von einem der Mitspieler gehört haben. Abeslassen sank der Muth. Ihr Freund war also ein Spieler, und wie es schien, ein leidenschaftlicher! D Zornau! rief es in den Tiesen ihrer Scele, Deine Seele hat dieses Laster nie besleckt! Nun hoffte man auf den Abend.

Der Abend fam, aber er brachte den Ers warteten nicht. Frau von Winterfeld ward nun

ernstlich bange, und mit der Sorge um das Schickfal des Freundes, verbanden sich unruhige Gedanken wegen der Summe, die sie ihm anvertraut, und deren Verlust sie in große Verlegenheit gestürzt würde haben. Uls es schon spät geworden, schellte es am Hausthor mit jähem
Risse. Er ist's! riesen Mutter und Tochter zugleich, und eintrat — nicht der Heißersehnte,
sondern die Kammerjungser, welche meldete, der
Läuser des \*\* schen Gesandten sey unten, und
habe den Auftrag von seinem Herrn, sich hier
zu erkundigen, ob und was man von seinem Legationssecretär wisse, der seit gestern Morgen
nicht im Hause seines Chefs erschienen war, und
den dieser schon heute überall hatte suchen lassen.

Nun ergriff Schrecken und Ungst die benben Frauen. Auch sie waren nicht im Stande, Auskunft zu geben, und tausend Vermuthungen, eine qualender, eine schrecklicher als die andere, griffen die wehrlosen Gemüther an, und peinigten sie die lange schlaflose Nacht hindurch.

Um andern Morgen, zu ungewöhnlich früsher Stunde, meldete man ihnen den ersten Lesgationssecretär der Gesandtschaft, einen älteren gesetzen Mann, den sie aus den Gesellschaften wohl kannten, der aber nie ihr Haus betreten. Ein neuer Schrecken! Was konnte dieser Mann von ihnen wollen? Welche Nachricht hatte er zu

bringen? Man fleidete fich schnell und empfing ihn im Galon. Gein Beficht mar ichon eine gange Unglücksgeschichte. Mit vieler Borficht und mit diplomatischer Feinheit theilte er ihnen nun langfam und vorbereitend die Rachrichten mit, Die fich feit vorgestern Morgens über den zwenten Legationsfecretar bier im Orte und im Saufe des Gefandten zu verbreiten angefangen batten: daß Graf Corini, der bekanntlich ein leidenschaftlicher Spieler, und früher von den Karten ungemein begunftigt gewesen fen, was ihm benn auch die Mittel gegeben, einen Aufwand meit über feine Berhaltniffe zu machen, feit einiger Beit und ichon in Wien viel Buignon im Gviele gehabt habe. Dieß habe ibn in Schulden verwickelt, und ben feiner Abreife hierher habe er nur mit Mube fo viel Credit gefunden, um fich von Wien entfernen zu können. Sier habe ihn das Unglück auf unerhörte Beife verfolgt; in der vorletten Racht war er mit dem Ausdruck der Verzweiflung an den Roulette=Tisch getre= ten, und trot der Warnungen feiner Freunde hatte er das Glück forciren wollen und unfinnig gewagt, bis er denn endlich fein Lettes verfpielt, und nun das Spielhaus in einem folden Buftand ber Berftorung verlaffen hatte, daß feinen Freun= den bang murde, und einer von ihnen ihn beglei= ten wollte. Das aber buldete der Unglückliche nicht; er trieb mit Gewalt, zulet mit der Drohung einer Ausforderung den Begleiter von sich,
und stürzte fort hinaus in das Dunkel. Das war
in der vorvorigen Nacht, nach jener Spazierfahrt,
an der Theil zu nehmen ihn wahrscheinlich seine
verzweislungsvolle Stimmung abhielt. Seitdem
hatte ihn Niemand gesehen. Sein Zimmer war
offen, sein Bett unangerührt. Er kam nicht.
So verging noch ein Tag und diese Nacht. Heute
Morgens, aber — hier stockte der Erzähler, seine
todtbleichen zitternden Zuhörerinnen wagten es
nicht, zu sprechen, sie sahen ihn mit entgeister=
ten Blicken an. Udelassa ahnete Alles — Er ist
todt! rief sie —

Der Fremde schwieg noch einen Augenblick, indem er die Achseln zuckte, dann fuhr er fort: Heute Morgens, noch vor Sonnenaufgang, kamen Landleute in die Stadt und meldeten, daß man im nächsten Walde einen Mann gefunden habe, der aller Wahrscheinlichkeit nach sich selbst durch ein Pistol das Leben genommen. Es war unser unglücklicher Sorini.

Sophie schrie hell auf. Abelasia glitt, ohne einen Laut von sich zu geben, vom Stuhl herab. Die Mutter, der Fremde standen ihr ben, man schellte, die Dienstleute eilten herzu. Man brachte Adelasien zu Bette. Der Legationssecretär entfernte sich mit allen Zeichen wahrer inniger Theil-

nahme. Auch ihn hatte ein Augenblick schnell zum Vertrauten dieses Hauses gemacht, in das ihn eine zarte Rücksicht seines Gesandten abgeordnet hatte, um einer geachteten Familie ben den bekannten Verhältnissen derselben zu dem Verstorbenen, die furchtbare Nachricht, welche schon ansing sich wie ein Lauffeuer zu verbreiten, auf schonende Art zu hinterbringen.

Einige Wochen, bevor sich diese tragische Geschichte in dem Ladeorte zutrug, hatten Wolfsegg und Bornau miteinander Wien verlaffen; Jener um, bevor er feine alljährliche Reise gur Raturforscher = Versammlung antrat, auf seinen Sammermerken nachzusehen, und Diefer batte ihn begleitet, weil es ihn in Wien nicht mehr litt, und bis er feine Professur antreten fonnte, noch manche Woche verftreichen follte. Er befand fich aber in einem Zustande der Aufregung, der feinen väterlichen Freund nicht ohne Grund für deffen Gefundheit fürchten ließ. Wirklich entwickelte fich am zwenten Tag ein heftiges Fieber, das feinem Mittel, welches Bornau felbst ver= fuchte, oder welches Wolfsegg, der in der Urgnepfunft nicht unerfahren war, vorschlug, weis chen wollte. Um dritten Tage batte die Krankbeit fo zugenommen, daß an ein Beiterreifen nicht mehr zu denken war, und Wolfsegg, der

mit mahrhaft mutterlicher Beforanif feinen jungen Freund bewachte, endlich in der Rabe von Grat mit freudigem Gefühl die Thurme eines bekannten Ochloffes am Borizont auftauchen fab, wo treue bewährte Freunde von ihm lebten, mobin er feinen Rranken bringen, und ihn mit Buversicht in guten gastfreundlichen Sanden laffen fonnte. Bis fie aber nach ungefähr einer Stunde das Ochloß erreichten, wußte Bornau ichon nichts mehr, weder von dem Schloffe, noch von dem, was ihm Wolfsegg davon gefagt, noch von fich felbst, und so im befrigsten Rieber und völlig be= wußtlos, brachte Jener ihn zu der Kamilie, auf deren Menschenfreundlichkeit Wolfsegg auch für ben völlig Unbekannten hatte bauen konnen, die aber, wie Wolfsegg Bornau's Nahmen nannte, mit berglicher Bereitwilligfeit, ja mit Freude den unglücklichen Freund ihres Freundes aufnahmen.

Mehr als vierzehn Tage waren trüb und langsam verschlichen. Zornau hätte sie nicht zu seinem Leben zählen können, denn er hatte sie ganz bewußtlos zugebracht. Endlich hatte ärztliche Kunst, seine unverdorbene Jugendkraft, und vor Allem die treueste Pflege über die Krankeheit gesiegt. Er konnte sich wieder besinnen, er fühlte sich wieder, nur äußerst matt, und wie er so die Blicke um sich warf, fand er sich zu seinem

größten Erstaunen in einem ganz unbekannten, ein= fach aber anftändig eingerichteten Zimmer. Das Bett, in dem er lag, war fein und bochft reinlich, und überhaupt Alles, mas er fab, zeigte ibm, daß er fich in einem wohlhabenden und fehr ordentlichen Saufe befinden muffe. 2Bo aber? Die schwache Erinnerung an bas, was ihm Bolfsegg auf dem Bege gefagt, hatte die Bef= tigkeit der Krankheit ihm entriffen. Er versuchte es, sich ein wenig aufzurichten, um den andern Theil des Zimmers, den ihm die Borbange des Bettes verbargen, ju feben, das fleine Beräufch, das er verurfachte, machte eine altliche Person, die der dienenden Claffe anzugehören schien, und die vorn am Fenfter, an einem mit blendend wei= Ber Leinwand überdeckten und mit Krankheits= geräthschaften besetten Tische faß, aufmerksam. Sie ftand fogleich auf und naherte fich dem Bette. Gott fen gelobt! fagte fie mit leifer aber freudiger Stimme, der Berr Baron befinden fich beffer, das muß ich gleich dem gnadigen Berrn melden. Aber wo bin ich denn, meine liebe Frau? Wer ift der gnadige Berr? Gie legte lachelnd den Finger an die Lippen und entfernte fich fo schnell, daß der Krante feinen Versuch machen mochte, weiter zu fragen. Nicht lange hatte er in noch halb dumpfer Bermunderung gelegen, als die Thure aufging und Wolfseggs verehrte Gestalt sich zeigte. Der Unblick übergof die bleiden Buge des Kranken mit lebhafter Rothe der Freude. Er ftrectte ibm, ohne fprechen ju fonnen, die Sand entgegen. Wolfsegg ergriff fie berglich, fagte ihm, wie fehr er fich, jest von der Reise auf seine Gifenwerke guruckgekommen, feiner Befferung freue, und ftellte ihm nun auch eine zwente Person vor, die nach ihm eingetreten war. Es war ein bochgewachsener ansehn= licher Mann, ungefähr in Wolfsegge Ulter, beffen Büge so wie seine ganze Erscheinung ehemahlige Schönheit und Adel der Geberde zeigte. Bornau schaute ihn wundernd an. Lieber Bornau, fagte Wolfsegg, Gie muffen nun auch erfahren, wo Sie find. Sie find ben Freunden, ben Bermandten. Dieß ift mein alter Freund, der Biceprafident von Rettenburg, der Gobn Ihres Taufpathen, des feligen Staatsraths - und Gie befinden fich auf feinem Ochloffe.

Eine zwente Röthe der Freude flog über Zornau's Gesicht. Wilhelm von Nettenburg, denn dieser war es, trat nun zu dem Kranken, ergriff seine Hand, drückte sie herzlich, und indem alte Zeiten und Gestalten vor seinem Geiste aufstiegen, sagte er: Sepen Sie mir herzlich willkommen, lieber junger Mann, Bruder meiner ersten Gesliebten! Ich segne den günstigen Zufall, der Sie in mein Haus führte.

Die beyden älteren Herren sprachen noch Einiges, aber die Menge von Begriffen, Erinnerungen und Empfindungen, welche durch diefen Auftritt auf Zornau herandrangen, überwältigte seine noch schwache Fassungskraft. Er erblaßte sichtbar, seine Augen schlossen sich, er sank
auf seine Kissen zurück, und obwohl dieser Zufall eben so unbedeutend als leicht zu erklären
war, entfernten sich die Herren doch gleich, und
überließen jener ältlichen Frau, seiner Pflegerinn, die Gorge, seine Lebensgeister zurückzurusen.

Alls er sich wieder erhohlt hatte, als er zu begreifen vermochte, was vorgegangen, fühlte er fich innigft gerührt. Thranen, wie feine Ochwäche fie hervorrief, bezeugten die starke aber freudige Bewegung feines Innersten. Diese stille aber innige Freude mar es auch, welche viel zu feiner Benefung bentrug, und diefe machtig vorwarts schreiten machte. Er lernte nun nach und nach die gange Kamilie, ben ber er fich befand, fennen. Julie Befiner, von deren früheren Berhältniffen er oft hatte reden hören, Wilhelms Frau, eine angenehme Matrone, der ein natürlicher Unftand viel Wurde gab, fam ichon am nächsten Tage ju ihm aufs Bimmer, leiftete ihm von nun an febr oft Gefellschaft, und zerftreute ihn aufs beste, indem sie ihm von der alten Zeit, von ihrer Jugend, von ihres Mannes und feiner Bruber Schicksalen sprach, beren einen, Abolph, Bornau unter feine Freunde gablte. 21s er bas Bett und Zimmer verlaffen konnte, und gum erftenmahl an Wilhelms Urm in den Garten ging, ber fich in berbftlicher Pracht vor dem Schloffe eine kleine Unbobe hinabstreckte, und noch mit taufend Blumen, Dahlien, Dleandern, Clemmatis, Agapanthus u. f. w. prangte, erhoben fich zwen liebliche Madchengestalten, die bort unter einer weitschattenden Platane an einem Tifche, mit weiblicher Sandarbeit beschäftigt, gefeffen hatten, und gingen dem Bater und dem fremden Gafte entgegen. Meine Töchter, Mathilde und Julie, fagte der Bater, indem er fie feinem Baft, und diefen feinen Tochtern vor= stellte. Die Mutter trat zu ihnen, und in diesem stillen liebevollen Familienkreife fühlte Bornau fich bald einheimisch, so wie auch feine Wirthe ihn durchaus nicht als einen Fremden, sondern als einen Bermandten behandelten.

Schnell und rasch ging seine Besserung nun vorwärts. Nur Wolfseggs Abreise, der sich von dem behaglichen Leben in dem Hause werther Freunde und der Freude an seines Pfleglings Genesung, wie er Zornau nannte, etwas zu lange hatte aufhalten lassen, trübte die heitere Freude. Er eilte, um die Naturforscher = Vereinigung nicht zu versäumen, doch beschieden sie sich für

bas nächste Jahr nach Karlsbad, bas Wolfsega gebrauchen, und zugleich dort, wo Gothe fo oft geologische Forschungen angestellt hatte, mit feinem jungen Freunde fich eben folden Beichaf= tigungen ergeben wollte. Huch Bornau bachte ungern an feine Abreife, die fich immer mehr naberte. Bier in diefem ftrenggeregelten und doch so freundlichen Sause, ben heiterer Ord= nung und natürlichem Lebensgange, mo Redes feinen angewiesenen Pflichtenkreis batte, und meift nur die Efftunden oder die Nachmittagsfvaziergänge die Hausbewohner in gefelliger Muße vereinigte, unter milde gefinnten, naturlich empfindenden und gebildeten Menschen mard ihm wohl. Gein Berg, das gewaltsame Regungen und unnatürlich gespannte Berhältniffe fo lange Beit frankhaft überreitt hatten, ichloß fich bier menschlichschönen Gefühlen auf, die es wohlthatig berührten, und nin des Lethe Grab, fank das Machtstück seines Lebens, wie ein Traumgesicht binab. " \*)

Wenn jene tiefschmerzlichen Erinnerungen an die letten in Wien zugebrachten Monathe sich wieder in seinem Gemüthe erhoben, suchte er sie durch friedliche Thätigkeit zu bannen, in= dem er sich dem Herrn vom Hause in seinen öko=

<sup>\*)</sup> Matthiffon.

nomischen Arbeiten anschloß. Im Verlaufe der Beit wurde oft der früheren Vergangenheit und feiner Schwester erwähnt. Wilhelm hatte ihr, trop aller ihrer Verkehrtheiten, ein liebevolles Undenken bewahrt, und auch Julie erwähnte ihrer nie anders, als mit Wohlwollen. Alles Diefes trug dazu ben, die scharfen Stacheln, die fich ben jeder Bewegung - möchte man fagen in Bornau's Bergen fühlbar machten, zu fanftigen, und er vermochte es nach einiger Zeit, ohne eigentlichen Groll an Abelasien zu denken, obwohl er ftets bemüht mar, diefe Erinnerun= gen, fo viel es möglich war, ju verscheuchen, und seine Bedanken, wenn sie in jene Begenden schweifen wollten, mit Bewalt von dem gefähr= lichen Pfade zurückzureißen.

Es war ihm oft, wenn er an stillen Herbstabenden, im Zwielicht auf der Terrasse des Schlofses einsam saß, die schon längst untergegangene Sonne nur noch die höchsten Spißen der gegenüberstehenden Verge röthete, blaue Nebelschleper aus den Thälern aufstiegen, eine vorhin nie gekannte Gegend ihn umgab, und ihre großartigen Formen erhebend an sein noch immer sehr reißbares Gemüth sprachen, als sep er bereits gestorben, und hier in diesem stillen Thale zu einem zwepten, aber reineren besseren Leben aufgewacht. Kein Wunsch regte sich dann in ihm, keine Hoffnung, keine Furcht, kein Haß. Er hatte allen Menschen vergeben, seiner Schwester, Adelasien, selbst Sorini, den er als den Urhesber seines Unglücks betrachtete. Hier war er ja unter lauter guten Menschen. Auch diese hatten einst gelitten wie er, nur unter andern Umständen, und sie hatten vergeben, und, was mehr ist, vergessen! Unter solchen Betrachtungen kehrte dann eine selige Stille in sein tiesverwundetes Herz ein, und wenn er etwas von der Vorsicht hätte erbethen mögen, so wäre es die Möglichskeit gewesen, sein Leben hier in dieser Gegend, unter diesen Menschen zubringen zu können.

Alles in diesem Hause trug das gleiche Gepräge herzlichen Wohlwollens und natürlicher Pflichterfüllung, sogar diese alte Frau, die seiner so treulich gepflegt, als er es gar nicht hatte wahrnehmen können, und die noch mütterlich für ihn gegen jede Erkühlung, jedes Übernehmen der erst wiedergekommenen Kräfte, wachte. Er war ihr innig dankbar dafür und nannte sie seine socur grise. Weniger als man es von einem jungen Manne hätte vermuthen sollen, schien ihn der Umgang mit den Töchtern des Hauses anzuziehen. Mathilde und Julie waren hübssche, häuslich erzogene, und doch geistig gebildete Mädchen. Ein sanstere Character, ein ernster Sinn zeichnete Mathilden, die ältere,

aus. Hellbraunes Baar, blaue Augen und eine bobe Gestalt machten fie bem Bater ähnlich; ba im Gegentheil Julie den nymphenhaften garten Bau der Mutter, ihre dunkeln Hugen, aber weit mehr Lebhaftigkeit befaß, als vielleicht drückende Umftande ihrer Mutter in ihrer Jugend gu entwickeln erlaubt hatten. Ihre Munterfeit, ihr naturlicher Wig, ben unerschöpflicher Bergensgute machten fie zur Geele des fleinen Rreises, und Alle waren erft recht froh, wenn Julie unter ih= nen war. Bornau erfuhr und erkannte dien balb Alles, benn er murde im Saufe nicht wie ein Fremder behandelt, und von Allen nur mit fei= nem Taufnahmen Frit genannt, der zugleich an feinen Pathen erinnerte, und er fühlte fich baburch am meisten zum Dank verpflichtet. Aber fein Ginn leitete ibn gu ben Altern, in ihrem ernsten Umgang war ihm wohler, als ben den munteren Madchen, und besonders, wenn aus der Nachbarschaft andere junge Leute kamen, und oft ein lauter Rreis durch die Bange des Gartens lachte und scherzte, ba zog er fich mit feinem munden Bergen, das noch fo wenig Berührung vertrug, in fein Zimmer zurück, und feine noch nicht gang erholten Kräfte mußten ihm zur Entschuldigung dienen.

Indessen wollte die Mutter bemerkt haben, daß gerade die muntere Julie seit einiger Zeit

ernfter geworden war. Gie war es nicht mehr, die, wie einft, wenn junge Leute ba maren, die Spiele vorschlug, leitete und den gangen Rreis belebte. Es traf fich jest zuweilen, daß fie mit großer Mufmerksamkeit guborte, wenn ihr Bater und Krit über ernfte, naturhiftorifche Wegenftande fprachen; fie merkte auf jede neue Erfin= bung in diesem Fache, die fie entweder in einem Zeitungsblatt oder Journal fand, und theilte fie dem Bater mit, und vor Allem war fie gang Dhr, wenn Frig in den langern Berbftabenden, wo die Kamilie sich schon in den Zimmern verfammelte, von feinen Reifen, von mancher Befahr, manchem Wagniß, dem er fich auszusegen gezwungen mar, ergablte. Alle im Saufe fingen an, dieß zu beobachten, nur Bornau felbft ab= nete nichts davon; benn, fo wie er fich feinem früheren Leben abgestorben fühlte, glaubte er es auch der Liebe und jeder Mussicht auf hausliches Glück zu fenn, bas ihm in diesem Saufe in feiner gangen Würde erschien, und bas er wie ein Paradies betrachtete, auf das zu verzichten feine Bernunft ibm befahl. Gein fünftiges Leben follte feiner Wiffenschaft durch Forschungen, und wo möglich durch neue Reisen gewidmet fenn; wozu er auf die Benftimmung und Unterftütung des Raiferhofes gablen zu konnen glaubte. Huch murten diefe Plane in feinen Gefprächen oft und

stets als etwas Festgestelltes berührt, wo ihm denn Wilhelms Rath und Einsicht in den Gang der Geschäfte von großem Nuten war.

Aber "die schönen Tage von Aranjuez" maren nun ju Ende. Bornau mußte dem Rufe fei= ner Pflicht folgen, und von nun an in wenig Tagen eine Infel der Geligen, wie es ihn dunfte, verlaffen, auf die ihn der Sturm feines lebens ju feinem Glucke geworfen, und wo er Benefung an Leib und Geele gefunden. Er fundigte dief zuerst dem Sausvater an, und diefer übernahm es, feine Kamilie barauf vorzubereiten, ein Ausdruck, ber Bornau im erften Augenblick auffiel, aber den er nicht weiter beachtete. Benm nachsten Mittagmahl bestürmte ihn Alles mit berglichem Dringen nach Aufschub, Alles, nur Julie nicht. Mur mit Schmerz, nur aus Ichtung für seine Pflicht widerstand Bornau dem liebevollen Drängen. Einen Tag konnte er noch jugeben, man erließ ibm diesen nicht, und fo wurde die lette Zeit feines Berweilens im Rettenburg'ichen Saufe ein wehmuthiges Keft ber Freundschaft. Jedes, felbst die fremden Befucher desfelben waren bemüht, dem Ocheidenden Beweise ihrer Unhänglichkeit zu geben; er erhielt Beichnungen, Arbeiten - werthe Undenken, die ben Entfernten begleiten und ihn an die mit ih= nen verlebten Tage erinnern follten. Julie allein

batte nicht mitgebethen, fie batte ibm noch fein Undenken gegeben. Das fiel ihm doch auf, und biefe Geltfamkeit an dem fonft fo naturlichen Madchen befremdete ibn, und machte ibn über bie Urfache derfelben nachdenken. Jest fand er erft, daß fich überhaupt ihr Benehmen gegen ihn während der Zeit feines Aufenthalts veran= dert hatte. Er erinnerte fich, wie frohlich, ja wie muthwillig fie ihm fruber erfchienen, wie fie die Geele des gangen jugendlichen Kreifes gewefen, und wie oft er im Unfang feiner Benefung diesem allzufröhlichen Boltchen ausgewichen war. Das muß es gewesen fenn, fagte er zu fich felbit, als ihn fein Rachdenken auf diefen Punct geführt, fie hat fich gefrantt gefühlt durch mein zu ernftes Wefen, bas ihre laute Freude zu tadeln geschienen, und so habe ich sie unwiffend und ohne Willen beleidigt.

Diese Vetrachtung heftete seine Ausmerkfamkeit auf das Mädchen, er nahm sich vor, sich
freundlicher gegen sie zu betragen, ihr zu beweisen, daß er ihre häusliche Tüchtigkeit so wie ihre
bedeutende Geistesbildung vollkommen erkenne,
und sie eben so herzlich achte wie ihr ganzes Haus.
So wie seine Gedanken einmahl auf ihr zu verweilen ansingen, erinnerte er sich auch der Beachtung, welche sie seinen Erzählungen geschenkt,
und mit welchem Interesse sie jede Neuigkeit, die

in sein Fach einschlug, ihm mitgetheilt. Das verdiente seinen Dank, und nun that es ihm noch mehr leid, daß er sie gekränkt hatte, wenn es wirklich so war.

Der Abschiedstag war indeß herangekom= men. Bornau's Chaife ftand angespannt im Sofe bes Schloffes. Gein Bedienter war noch beschäf= tigt, das Gepack zu ordnen. Im Tafelsaale, wo fich die Familie jeden Morgen zum Frühftuck zu versammeln pflegte, und wo man heute, dem Scheidenden zu lieb, viel früher als fonst zusam= mengekommen war, ging es ftill und wehmuthig ber. Wilhelm, der Bater, führte fast allein das Wort, und hielt mit verständigen Reden den trübgestimmten Gaft in leidlicher Kaffung. End= lich meldete der Bediente, daß Alles bereit fen. Bornau fprang auf - Alle erhoben fich, Alle um= ringten ibn, Alle bothen ibm die Sand, da trat Julie, die bisher fast nichts gesprochen hatte, hervor, und reichte ibm, ohne zu fprechen, eine Rolle - fah ihn an - brach in Thränen aus, und lief aus dem Zimmer. Erstaunt blickten sich bie Ubrigen an. Bornau entfaltete bas Pavier. Es war eine fehr hubsch gedachte und finnig ausgeführte Zeichnung, welche den Moment vorstellte, wo Bornau jum erstenmahl nach feiner Benefung, von Wilhelm begleitet, in den Garten trat. Es war der Geburtstag ihrer Bekannt= schaft mit ihm, und eine unverkennbare Porträtzähnlichkeit der Gestalten gab dem Blatte noch höheren Werth. — Tief bewegt hielt sie Zornau in der Hand. Aber wo ist Fräulein Julie? fragte er. Gehen Sie ihr nach, Fritz, sagte Mathilde, sie ist dort in jenem Zimmer. Er eilte ihr nach; sie stand mit strömenden Thränen, die Stirn and Fenster gedrückt. Ein tiefes Leid ergriff sein Herz — was hatte er willenlos hier verbrochen! Auf das Geräusch seines Eintretens wandte sie sich um. Er ergriff ihre Hand, reden konnte er nicht; ihre Hand zitterte, dieß Zittern theilte sich ihm mit — Fräulein Julie! sagte er endlich. Ich scheide auf lange, lange — vielleicht auf im= mer — denken Sie meiner zuweilen ohne Groll!

Wie fonnte ich Ihnen gurnen? fagte fie weich.

Ihre Altern haben mir versprochen, mir zu schreiben, mich im freundlichen Verkehr mit einem Hause zu erhalten, das ich als mein zweytes Vaterhaus anzusehen gelernt habe. Laffen Sie mich zuweilen wissen, wie es Ihnen geht.

Gern, sehr gern! Aber nun leben Sie wohl! Leben Sie wohl! rief sie und wollte sich los mathen, um ihm nicht die ganze Tiefe ihres Schmerzzes sehen zu lassen. Er sah sie trüb an. Dann drückte er ihre Hand an seine Lippen, ruhte mit einem langen Ruß darauf — riß sich los und eilte hinaus. Die Übrigen folgten. Zwey Minuten

barauf sah sie ihn in ben Wagen springen, grüßend winkte er noch zurück, und zulest auf das Fen=ster, wo sie stand. Dann rollte der Wagen fort.

In diesen Berbsttagen, während Bornau in Mitte liebender gutmutbiger Menschen fein wundes Berg ausheilen ließ, befand diejenige, beren Betragen ihm diese Wunden geschlagen, fich in tiefschmerzlicher, ihre Mutter in bochft peinlicher Lage. Wir haben Adelasien in einer Dhumacht verlaffen, in welche die Nachricht von Sorini's gewaltsamen Tode sie verfest hatte. Sie erhohlte fich, aber es brauchte mehrere Tage, bis fie im Stande war, die gange Bedeutung und die Folgen diefes Ereigniffes zu begreifen. Ihr Freund war todt, hier auf Erden follte fie ihn nimmermehr feben, nimmer den einschmeichelnden Jon feiner Stimme boren, nimmer ibre Bedanken gegen die feinen austaufchen, feine vielumfaffenden Unfichten theilen, und in feiner geistvollen Unterhaltung die Richtigkeit der fie umgebenden Welt und aller der gehaltlofen Berstreuungen, die sich ihnen barbothen, vergeffen. Und dort? - Gie schauderte. Ihr Wesen rang mit allen feinen Rraften nach Glauben, nach frommer Zuversicht auf ein kunftiges Dafenn, wo eine Wiedervereinigung mit dem Schatten bes Freundes möglich ware. Uch, wie Blen schwer

fant jede ihrer aufftrebenden Soffnungen von dem unerbittlichen Ochranten guruck, welche unfere Wegenwart von dem Jenfeits trennen. Er felbft ja, der nun Verschwundene, hatte es hundertmahl ausgesprochen, mit der Form unferer jegigen Er= fcheinung bort auch unfere Perfonlichfeit, mit ihr jede ichwarmerische Soffnung auf Wieder= feben, auf Erkennen auf. 2118 Grasbalm, als Blume auf dem Grabhugel mogen wir fortdauern, sonst nicht! Und wie oft, wenn er in der Tetten Zeit mit ihr über den Gelbstmord, über das Recht des Menschen, ein Leben von fich zu werfen, das ihm feinerlen Glud mehr gewähren fann, gesprochen, und bervorragende Beifter der Jettzeit für fein Onftem angeführt batte, fagte er ihr dann - 2118 Luftchen, das Ihre Wangen fühlt, werde ich Gie umfpielen, in irgend einer Blume pflucken Sie mich ab - und wenn ihr Duft Gie erquickt, fo benten Gie, es ift einer der Lebensgeister darin, der einst die Form des dahingegangenen Freundes beseelte.

Mit kaltem Schrecken packten solche Erins nerungen jest ihr Herz, denen sie früher in halb angekünstelter Verzweislung über einen unverschmerzlichen Verlust mit einer grausam süßen Lust gehorcht hatte, und zur Verschärfung ihres Grams kehrte in demselben Augenblicke Zornau's Vild in ihrer Erinnerung wieder, wie er so fromm geglaubt, wie er die Weisheit und Allmacht des Schöpfers in jedem seiner Werke bewundert und angebethet, und so oft von den Vetrachtungen oder Entdeckungen seiner Naturwissenschaft, sich auf Flügeln kindlicher Andacht zu seinem Gotte aufgeschwungen hatte! Und sie erkannte ihre Verstoßung aus dem Paradiese, nicht bloß dieser Welt, sondern auch aus dem des Glaubens und Hoffens.

Gehr eifrig drang sie nun in die Mutter, einen Ort zu verlaffen, der ihr nur schreckliche Erinnerungen both. Aber noch schmerzlicher ware ihr die Rückfehr nach Wien gewesen, wo Bemerkungen und Sadel aller Urt ihrer martete, und wo der Vergleich mit ehemahls ihr tief ins Berg wurde gegriffen haben. Gie wunschte da= ber den Winter in Mailand zuzubringen, von deffen milderem Clima fie fich Gutes für ihre erschütterte Gesundheit versprach. Gern hatte ihr Sophie willfahrt, denn auch ihr war der Aufenthalt im Bade, wo ihre Geschichte das Gefprach des Tages geworden war, da man ihr Berhalt= niß zu Gorini für viel fester hielt, als es wirklich gewesen, und aus eben diefer Urfache auch Wien unerträglich. Uber wie die lange weite Reise unternehmen und den Aufenthalt an einem fremden Orte bestreiten? Es mangelte an Beld; und sie mußte sich daher nach Wien wenden, wo

sie ihren Hulfsquellen näher seyn wurde, und selbst hierzu war es nöthig, das Entbehrlichste an Schmuck und Silbergeräthe zu veräußern, und die Rückreise aufs wohlseilste einzurichten; ein Entschluß, der Sophien, die nie zu sparen und sich einzuschränken gelernt hatte, unendlich schwer siel. Aber es war nothwendig, und so wurden bereits die ersten Schritte eingeleitet, als man Sophien einen Fremden meldete, der sie zu sprechen wünschte. Sie wollte ihn eben abweisen, weil sie sich gar nicht zu Besuchen aufgezlegt fühlte, aber man brachte ihr seine Karte, und der Nahme: Baron von Wolfsegg, verbreiztete nicht einen Strahl, sondern einen ganzen Morgen von Heiterkeit über ihr Gesicht.

Der treue Freund hatte dort, wo er sich ben der Versammlung der Naturforscher befand, den tragischen Vorfall sogleich ersahren, und durch seines jungen Freundes Klagen und Leiden von dem Verhältniß Adelasia's zu dem Verstorbenen unterrichtet, hatte er sich die Lage, in der die benden vereinsamten Frauen sich besinden würden, noch düsterer gedacht, als sie wirklich war. Er nahm den innigsten Theil daran, er war sogleich herbengeeilt, um ihnen seine Freundesdienste, seinen Schuß anzubiethen, und ward mit dem gerührtesten Dank empfangen. Sophie hatte volles Vertrauen zu ihm. Sie ents

bedte ihm Alles, auch die Beschichte des Unleihens, und obwohl fie der Verlegenheit nicht er= wähnte, in der fie fich befand, errieth der Freund boch aus manchem Umstand, oder konnte vermuthen, daß Cophiens Raffe erschöpft fenn möchte. Mit der garteften Schonung, gugleich aber mit einer Berglichkeit, die über jede Berlegenheit hinaushelfen mußte, both er fich an, nachdem er von dem Stande der Dinge und von ben Bunichen und Vorfagen feiner Freundinnen unterrichtet war, sie nach Mailand zu geleiten, und für fie vollständig ju forgen. Dit dem warm= ften Danke und gerührten Bergen nahmen Bende das edelmuthige Erbiethen an, und eine Berschreibung Cophiens auf ihre Guter in Ungarn, die fie Wolfsegg zustellte, überhob auch diefen jeder möglichen Beforgniff. Go murde die Reife ichon in den nächften Sagen angetreten, und abermable fab fich Cophie in ihr fruberes Wanderleben eingewiesen, ohne zu wiffen, wohin der nachste Frühling sie führen wurde? Auf dem Wege, nachdem die erften Erschütterungen diefer neuen Schicksalswendung ausgebebt hatten, machten neben den unbeimlichen Schauern, die Sorini's Ende über Abelaffa's Gemuth gebracht hatte, fich allmählig andere Bedanken und Er= innerungen Plat. Wie gerne batte fie nach Bornau gefragt - wo er fen? wie es ihm gehe? Much

hier hielten sie geheime Schauer ab. Zornau hatte ihre Unsichten nie gebilligt, ihre Freundschaft für Sorini hatte ihn tief verlett. Wie sehr hatte nun seine Meinung über Sorini sich an dessen furchtbarem Ende bewährt! Lange schwieg sie von dem, was ihre Brust schwellend erfüllte. Endlich gab ein Zufall ihren Gedanken Worte, und sie fragte nach dem fernen Freund. Wolfsegg hatte die befriedigendsten Nachrichten. Er war ganz wieder hergestellt.

Hergestellt? rief Udelasia erschrocken. Er war also krank?

"Er hat eine Todesfrankheit ausgestanden." Mein Gott! - und wie? wo?

"Er war furchtbar ergriffen, als er Wien mit mir verließ, und in einem Zustande, der mich Alles besorgen ließ."

Adelasia blickte zu Boden. Ihr Gewissen flagte sie an. Aber sie schwieg.

"Schon am zwepten Tage hatte er heftiges Fieber. Seine eigenen ärztlichen Kenntniffe liessen ihn vermuthen, daß eine schwere Krankheit im Unzuge sey. Dennoch, war es Gefälligkeit gegen mich, war es Nichtachtung seines Lebens? er drang darauf, daß wir die Reise fortseßen sollten. Ich gab nach, denn ich sah, daß er meine Gründe nicht mehr auffassen konnte, und ich wußte, daß das Gut meines Freundes Retten-

burg an unferm Wege lag, wo ich selbst oft einsspreche und sicher war, für meinen franken Freund Gastfreundschaft zu finden —"

Rettenburg? rief Sophie. Wilhelm von Rettenburg?

"Ja, der Vicepräsident. Ich wußte, daß er sich gerade damahls dort befand, und so hieß ich den Kutscher von der Straße ab gegen die Berge lenken. Mein armer Frig merkte nichts davon, denn sein Vewußtsegn kehrte nur momentan zurück."

Urmer Frig! flüsterte Adelasia, und ihre Augen füllten sich mit Thränen.

"Er wurde aufgenommen, wie ich es erwartet hatte. Die freundlichste Bereitwilligkeit empfing den Kranken, die treueste Pflege sorgte für ihn. Ich konnte ihn solchen Händen mit Zuversicht überlassen, und am andern Morgen meine dringende Reise nach meinen Hammerwerken antreten —"

Und Bornau? fragte Abelafia beforgt.

"Blieb in der besten Pflege. Diese Pflege, ein geschickter Urzt, den Rettenburg von Grät holen ließ, und Frigens unverdorbene Natur wirkten so gut, daß ich ihn, als ich nach vierzehn Tagen zurückkam, bereits außer Gefahr, mit vollem Bewußtsenn, nur sehr schwach fand.

Es ift nicht mehr als billig, nahm Gophie

mit gereißtem Tone das Wort, daß man sich in diesem Hause, das mir stets feindlich war, auch meines Stiefbruders so warm annahm; Wilzhelms Vater war ja der Erste, der den überzeilten Schritt des Meinigen gut hieß, und dazdurch, daß er der Pathe seines Sohnes ward, zene Übereilung erst recht sanctionirte.

"Ich kann Sie doch versichern, daß Wilhelm und seine Frau von Ihnen stets nur mit Wohlwollen und Achtung sprechen."

Sophie warf die Lippen auf, antwortete nicht, und sah zum Wagen hinaus. Abelasia aber, unbekümmert um der Mutter Unwillen, hatte tausend Fragen an Wolfsegg über das Mettenburg'sche Haus, seine Bewohner, ihre Lebensweise, den Grad ihrer Vildung u. s. w.

Die Auskunfte, welche sie erhielt, bienten nicht dazu, sie zu beruhigen. Zwen junge, hubsiche Töchter waren im Sause. Die Mädchen waren gebildet, die Jungste zeichnete sehr schön, Bende redeten mehrer? Sprachen, und besaßen alle Kenntniffe, die man jest von wohlerzogenen Mädchen fordert. Daben waren sie einfach und in allen Kunsten des Haushalts erfahren.

Adelasia hörte auf zu fragen. Es stiegen Uhnungen, Vermuthungen in ihr auf, welche ganz geeignet waren, ihr ohnedieß verstörtes Gemuth noch mehr zu beunruhigen. Aber sie ver-

schloß sie in ihrem Innern. Das nur wünschte sie zu wissen, ob Zornau noch ben Rettenburgs sen. Erst am andern Tage fragte sie darnach, und vernahm nicht ohne eine Urt von Beruhigung, daß Fritz wahrscheinlich jest schon an dem Orte seiner künftigen Bestimmung senn werde. Sein letzter Brief hatte seinem väterlichen Freunde seine Abreise dahin, als in wenigen Tagen festgesett, gemeldet.

Sie kamen in Mailand an. Hier beurlaubte sich Wolfsegg von seinen Freundinnen, welche, ganz von Dank sur seine Freundschaftsdienste durchdrungen, sich mit warmem Gefühl, Ade-lasia unter Thränen, die wohl nicht dem Scheidenden allein, sondern tieseren Erinnerungen stossen, von ihm beurlaubten. Aber hatte Mangel an Kenntniß des weiblichen Herzens, hatte eigene Neigung ihn verführt? genug, der bejahrte Freund nahm dieses Überströmen des Gefühls ganz für sich, und fühlte sich davon auss tiesste gerührt, so daß das Vild der schönen glanzvollen Augen in Thränen, ihn noch lange auf dem Rück-wege nach Wien begleitete.

Im Frühling kehrte Sophie bennoch mit Adelassen in diese Stadt zurück. Geldangelegen= heiten forderten dringend ihre Gegenwart. Ihr Vermögen war in Unordnung gerathen, Schlechte

Berwaltung ber Güter, die sie nie besuchte, lange, fostspielige Reisen und eine sehr elegante Lebensweise in Wien hatten tiefe Lücken gemacht. Sie mußte sich zu Einschränkungen entschließen, vor Allem an einen bleibenden Wohnsis denken. Es war wieder eine mehr zu den vielen bittern Erfahrungen, die sie seit einiger Zeit, ja die sie schon seit Langem, aber meist, wie auch diese letze, aus eigener Schuld gemacht hatte, die sie aber stets als Härien des Geschicks betrachtete.

Sie erschien also wieder in Wien, ihr Saus wurde wieder eröffnet; fie hatte es mahrend ih= rer Abwesenheit nach Zeichnungen und mit Stoffen, die fie aus Mailand fandte, gang neu ein= richten laffen. Micht zwar, daß die frühere Musstattung abgenütt oder unbrauchbar gemefen ware, sondern weil man sie eben schon ein Paar Jahre gefehen, und die bochfte Elegang forderte, bag Alles ftere neu und frisch fenn muffe. Much diese bedeutende Ausgabe vereinigte fich mit fo manchen andern, um ihr Bermogen gu fchma= lern, und ihr Sparfamfeit zur Pflicht zu machen; und aus allen diefen ftreitenden Wünschen und Ginfichten ging ein Beift der Unzufriedenheit und Unruhe hervor, der fie bald nach Die= fem, bald nach Jenem hafchen, bald, wenn fie Die Berruttung ihres Bermögens bedachte, Gin= fchrankungs = Reformen entwerfen, bald aus Furcht vor dem qu'en dira-t-on biese wieder aufgeben ließ.

In diefer Stimmung, ben bem Schmanken zwischen vernünftigen Entschluffen und falfcher Schaam, mar es ihr gar nicht unangenehm, ju bemerken, daß Wolfsegg, der fich ftets als ein treuer Freund erwiesen, feit der letten Ratastrophe, wo er so viel für sie geiban, sich noch warmer und inniger ergeben zeigte, fo wie man fich ftets mehr an Jene gebunden fühlt, benen man Wohlthaten erwiesen. Dafür hielt es Frau von Winterfeld im Unfange, aber diefe Barme fteigerte fich, und fie blieb nur ungewiß, ob fie ihr felbst oder Abelasien gelte. Wolfsega mar ein Mann über fünfzig Jahre, wohlgebaut, ruftig, von nicht unangenehmer Besichtsbildung; er war ferner ein fehr rechtlicher, und ein fehr reicher Mann, auf den ichon manche Epeculation war gemacht morden, und beffen ansehnliche Ginkunfte manche Gorge von Gophiens Bergen hatten nehmen konnen. Gie felbst faum um einige Jahre junger, und mit den Bebeimniffen bes Pugrifches bekannt, fonnte noch immer für eine fehr hubiche Frau gelten, und fie murde, tros ihres Abscheues vor dem Chestande, sich nicht befonnen haben, feine Sand anzunehmen, wenn er folde Bunfche geaußert hatte, und die langft erwartete Nachricht von dem Tode ihres zwenten

Gemahls Winterfeld, der an einer unheilbaren Krankheit litt, eingetroffen wäre. Das war ins deß sicher, und die Stadt fing schon an darüber zu sprechen, daß Wolfsegg ein warmer Verehrer dieses Hauses war, und daß er sogar, um sich nicht aus der Nähe seiner Freundinnen zu entfernen, die geologische Reise nach Karlsbad und sein Zussammentreffen mit Zornau aufgegeben hatte.

Dieser hatte nun fast bereits ein Jahr an feinem neuen Bestimmungsorte jugebracht. Dieles gefiel ibm bier, feine Profeffur beschäftigte ihn angenehm, und fein Ruf verschaffte ihm auch Bekanntschaften als Urgt. Ein Paar glückliche Curen an angesehenen Personen vermehrten diefen Ruf, und der Umgang mit gebildeten Mannern feines und anderer wiffenschaftlicher Racher, woran es hier nicht fehlte, both ihm eine will= kommene Berftreuung. Dennoch fühlte er fich fehr einfam in der duftern Ctadt. Reiner feiner Freunde mar um ibn, fein Berg, bas warmer für ihn fühlte, und neue Freundschaften ju fchlie-Ben, bagu mar fein Gemuth zu verlett. Mit doppelter Wehmuth dachte er an das Retten= burg'iche Saus, an feinen Aufenthalt dafelbft; dann ftellte er fich vor Juliens Zeichnung bin, die über feinem Chreibtifch bing, und traumte fich in jene Beit, in jene Umgebung mit fcmerglicher Sehnsucht zurück. Ob Julie ihm wirklich gezürnt? Ob dieser Zorn verborgene Liebe gewesen? Das beschäftigte ihn sehr. In den Briefen an ihre Ültern, welche jest seine einzige Erholung waren, nahmen die Erkundigungen nach ihr immer einen bedeutenden Raum ein, und gar zu gern hätte er, wenn es nicht unbescheiden gewesen wäre, einige Zeilen unmittelbar an sie gerichtet.

Eines Tages fiel ibm ein Blatt unter feinen Papieren in die Sand, auf dem ihm Julie eine Rotiz über eine feltsame Entdeckung in natur= historischer Sinsicht, welche fie einft in einem Journal gefunden, abgeschrieben hatte. Er betrachtete es lange, und erschrack über fich felbit, als er gleich barauf fand, daß er es unbewußt an die Lippen gedrückt hatte. Aber die Moiig war nicht gang deutlich; er mußte, daß Retten= burg das Journal befaß, und er konnte der Ber= fuchung nicht widerstehen, in seinem Briefe an die Mutter, ein fleines offenes Blatichen an die Tochter Julie benzulegen, auf welchem er, unter den bescheidenften Bitten um Bergebung für feine Budringlichfeit, fie ersuchte, fich noch einmahl zu bemüben, und in dem Journal um die Berichtigung jener Stelle nachzuseben.

Der Brief kam an und erregte große Freude, wie jeder von dem werthen Freunde. Uber der Einschluß macht ihn noch willkommner; und

batte Bornau fich nicht von feinem frühern Diß= gefdick entmuthigen laffen, er hatte ichon auf Rettenburgs Ochloffe die Entdeckung machen können, daß Julie ihm mehr als wohl wollte, und ihre Altern ihm die Tochter, falls er fich um fie bewerben follte, gewiß nicht abschlagen wur= den. Im nachften Briefe fam eigenhandige Untwort von Julien, und aus diefem gleichfam jufälligen Unfang entspann fich ein fleifiger Briefwechsel, der zwar offen unter Ginschluß der 211= tern, aber befimegen nicht mit minderem Intereffe geführt wurde. Diefe Briefe wuchsen immer mehr an Lange und Bedeutsamkeit. Die jugend= lichen Bergen sprachen sich ohne Ruchalt gegen einander aus, und fo wie fie es thaten, befchranfte fie der Gedanke nicht, daß jedes Wort von den Altern gelesen murde. Jest ward Bornau wieber beiter. Gein Berg batte ein Band gefunden, bas ihn an die Belt knuvfre, und mit freudigem Muthe übte er feine mannigfachen Pflichten, Die ibm Ehre, Unfeben, und was in unferer Beit weniger als je zu migachten ift - gute Ginkunfte verschafften.

Allmählig fing er an, sein Schicksal aus einem minder duftern Gesichtspuncte zu betrachten, und das Bild häuslichen Glücks, das er kennen gelernt, hatte die schmerzlichen Stacheln verloren, die seine Entbehrung vor einiger Zeit

in Zornau's Brust gedrückt. Warum sollte nicht auch er ein solches Glück genießen, da sein Fleiß und seine Kenntnisse ihm die Mittel dazu bothen, und ein einfaches, häuslich erzogenes Mädchen sie hinreichend finden mußte?

Der Frühling fam mitilerweile beran, die Beit ber Freude ber Liebe. Gein Berg ichwoll von fußen Ihnungen, von unbestimmten aber feligen Bunfchen, und er beschloß, an Wilhelm von Rettenburg, der fich ihm vom erften Mugenblick an als ein väterlicher Freund und edler Mann gezeigt hatte, ju schreiben, und ihm ben Buftand feiner Befühle sowohl als feine financiellen Berhältniffe offen und mahr gu ichildern, ihn um die Sand feiner jungern Tochter gu bit= ten, und dann von Gottes vaterlicher Waltung, bem er schon von Beginn an diese wichtigste Un= gelegenheit feines Lebens empfohlen hatte, die Erfüllung feines heißen Bunfches, oder - die Rraft zu erwarten, auch diefen Verluft mit Muth und Faffung zu ertragen.

Er wartete nicht lange auf Antwort. Sie kam ganz so, wie er es gewünscht, wie er in Stunden heiterer Zuversicht gehofft hatte. Ein Brief von Julien, dießmahl versiegelt, sprach ihm ihre Gefühle in ihrer ganzen Tiefe aus. Er war geliebt, er war es vom ersten Augenblicke an, wo sie ihn im Garten gesehen, und in der

Entfernung hatte durch seine Briefe die hohe Uchtung, die sie stets fur ihn gehegt, sich nur gesteigert.

Es wurde nun verabredet, baf Bornau in ber Ferienzeit wieder nach Stepermark fommen, und auf dem Gute Rettenburgs, wo fich ihre Liebe angefangen, ibre Trauung vollzogen merben follte. Da feine der betheiligten Perfonen Urfache batte, Diefen Schritt geheim zu halten, Bornau bereits an feinem Aufenthaltsorte eine hubsche Wohnung gemiethet, und fehr einfach aber mit Weschmack eingerichtet hatte, fo ver= breitete fich die Rachricht von feiner bevorstebenden Beirath fehr schnell bis nach Wien. Udelafia vernahm fie - und mar überzeugt, daß dieß der größte Ochmerg mar, den fie je erfahren, der den der Trennung von Bornau und den über Corini's furchtbares Ende weit übertraf. Ihre Bemuthsstimmung war der Verzweiflung nabe sie war wirklich Verzweiflung. Bis jest hatte fie die Soffnung auf Bornau's Reue, auf feine Wiederkehr (fo unmahrscheinlich dieß Alles war) immer beimlich beruhigt, und mitten in einem gerftreuungsvollen, und wie fie felbst empfand, gehaltlofen Leben, aufrecht erhalten. Jest brach Alles mit einemmable jufammen. Gorini's Un= fichten und Grundfage erwachten mit doppelter Starfe in ihr, und die Mutter entdeckte gu ihrem

größten Entfegen zwen Berfuche ihrer Tochter, fich das leben zu nehmen. Gie murden vereitelt. Der Jammer, die Thranen der Mutter, die auf der weiten Welt Niemand hatte, als ihr einziges Rind, und Miemanden angehörte als ihr, entwanden Udelasien endlich ihren blutigen Vorfat. Gie fing an, fich ju beruhigen, aber fie verlangte burchaus, Wien zu verlaffen, wohin Bornau, wie es hieß, feine junge Frau gleich nach ihrer Berbeirathung führen, fie ihrem Dheim Adolph, seinem Freunde, vorstellen, und ihr die Merkwürdigkeiten ber Raiferstadt zeigen wollte. Gie follte, von zwen Mannern, die fie geliebt, verlaffen, dem Einen davon im Triumphe feines neuen Glückes begegnen konnen? Unmog= lich! Gie mußte fort!

Sophie, schon froh, weil nur Adelasia den Gedanken an Selbstmord vor der Hand aufgegeben, und eingewilligt hatte, ihr sch machevolles Dasenn, wie sie es nannte, noch ferner zu ertragen, sah sich genöthigt in jene Forderung einzuwilligen, obwohl der Zustand ihres Vermögens vernünftiger Weise jest jede neue Auslage mißlich machte, und weil Wolfseggs immer wärmere Annäherung, ben der Möglichseit, daß jeden Tag die Nachricht von Wintersfelds Tod eintressen konnte, ihr glänzende Aussssicht eröffnete. Indessen schon gewohnt, dem Verssicht eröffnete. Indessen schon gewohnt, dem Vers

langen der Tochter, das stets mit größter Bestimmtheit ausgesprochen wurde, nachzugeben,
willigte sie auch dießmahl ein; die Reise, vor
der Hand nach Paris, wurde verabredet, und
Wolfsegg, als er Abends kam, von diesem Entschluß in Kenntniß gesest.

Der fichtbare Schrecken, der fich ben diefer Radricht in feinen Bugen zeigte, entrif ibm das Geheimniß feiner Empfindungen, das er. ber alternde Mann, aus icheuer Rücksicht für feine Jahre, bisher ftreng bewahrt batte. Er follte fich von Udelafien trennen? - von dem Gegenstande seiner stillen verborgenen Reigung, die er ihr ichon fo lange bewahrt, und unter allen Sturmen, welche ihre Leidenschaft fur Undere über dieselbe gebracht - lebendig erhalten hatte? bas war eine zu herbe Prufung, der feine Rraft erlag. Sophie erschrack über die Beftigkeit der Empfindung, die fich in des bejahrten Freundes gangem Wefen fund gab, und als fie nun vernahm, daß er ichon lange, ichon feit Gorini's Tode ent= fchloffen gewesen war, Abelasien feine Sand an= aubiethen, ba gerfloß zwar ein schmeichelhafter Wahn, der fie eine Beile getäuscht, aber fie mar berglich zufrieden, wenn Abelafia den Borfchlag bes treuen, edlen, und - reichen Mannes an= nahm, und erboth fich, ihre Befinnung zu erforfchen. Mit diefem Bescheid entfernte fich ber

Frener — nicht hoffnungsreich, aber auch nicht entmuthigt.

Abelasia erschrack über diesen Vorschlag. Gie war kaum über zwanzig, Wolfsegg über fünfzig Jahr! Ein gebildeter, redlicher, fennt= nifreicher - aber durchaus ein gang unpoetischer, gewöhnlicher Menich! und Bornau, Corini, wie boch in jedem Ginne ftanden fie über diefem Freger, den mahrlich nur Überlegung und eine bittere Nothwendigkeit sie anzunehmen vermögen fonnte! Gie bath fich dren Tage Bedenfzeit aus. Gie war in schrecklicher Aufregung. Ihr Stolz, der eine ausgleichende Befriedigung in ber Aussicht auf eine glanzende Parthie fab, die Überlegung, daß ihre Vermögensumftande ihr nicht mehr gestatten wurden, die vorige Lebensweise fortzuführen - fprachen für Wolfsegg. Ihr jugendliches Gefühl, ihre Phantasie, alle Kräfte ihres Gemuths, ja felbst ihre so oft ausgesprochene Ubneigung vor der Che überhaupt, gegen ihn. Schmerglich und beiß war der Kampf. Da entschied ein unbedeutender Vorfall. Marking fam am Abend. Er erzählte, wie felig fein gu= ter Frig in der nahen Mussicht auf den Besit ei= nes trefflichen, bubichen und talentvollen Mab= chens fen; er theilte die Unecdote von der Beich= nung mit, und noch manchen Bug, den er von Bornau felbft, oder von deffen funftigem Dheim,

Adolph von Rettenburg, vernommen, und der Juliens Vorzüge und des Bräutigams Liebe bewies, und konnte nicht mude werden, zu fagen, wie glücklich sich sein Freund fühle.

Udelasia hatte genug gehört. Sie war ganz vergessen — auch keine Spur älterer Bilder mehr in des Leichtsinnigen Herzen. Sie brachte eine Macht in Thränen und Jammer zu. Um andern Morgen, es war erst der zwente der erbethenen Bedenkzeit, erklärte sie ihrer Mutter, daß sie Wolfeggs Hand, aber mit der Vedingung annehme, die Hochzeit so bald als möglich vollzogen zu sehen.

Das war mehr Glück und daher mehr Entzücken, als der Freyer erwartet hatte. Mit viezlem Geräusch — denn er war stolz auf die junge schöne Frau, und die Stadt, die Welt sollte sein Glück kennen — und mit großer Pracht wurzden alle Unstalten getroffen, ein sehr schönes Quartier gemiethet, und kein Geld gespart, um es so bald und so glänzend als möglich einzurichten. In Gold, in Diamanten, in Silberzgeschirr, in kostbaren Stoffen und prächtiger Equipage suchte Adelasia mit tiefzerrissenem Herzen nicht einen Ersaß für verlorenes Glück, aber einen Nimbus, der den wahren Zustand ihres Innern vor der Welt, und noch mehr vor den Augen Desjenigen verbergen sollte, den sie selbst

von sich entfernt, und den sie doch noch immer glühend liebte; und als gegen Ende der Herbst= ferien Zornau mit seiner Julie in Wien ankam, fand er mit tiesem Bedauern für Adelasien so= wohl als für seinen väterlichen Freund, das Paar vermählt, und wie es schien, von Pracht und Glanz umgeben, in den Honigwochen sehr. glücklich.







